# 

Schweizerische

# BANKGESELLSCHAFT

Winterthur

Zürich

St. Gallen

Aarau, Baden, Basel, Bern, Genf, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Locarno, Lugano, Montreux, Vevey etc.

Dokumentar- und Remboursgeschäfte Wechsel- Inkasso und Diskontierung Coupons-Inkasso - Handelskredite

## GROSS-GARAGE SIHLHÖLZLI (Nähe Selnau-Bahnhof)

Stauffacherquai/Schöntalstr. 3

ZÜRICH

er

nallen

nein

330

olatz

post

IR

23.033

Tel. 71.370

Einzigartig amerikanische Ringgaragierung

Grosse moderne Wagenwäscherei - Tag- und Nachtbetrieb Elektro-Batterie-Service, Benzin, Oel, Pneu, Abschleppdienst Eigene, besteingerichtete Reparaturwerkstätte für alle Marken



Ra

## Israelltische Fürsorgekommission Zürich.

Postcheck Nr. VIII/3963.

Frau Mali Bähr 10 Fr., Felix Bamberger 15.—, M. Banyai 10.—, Brüder Bär 500.—, Ernst Baum 18.—, Frau B. Berger 50.—, Frau S. Bernheimer 40.—, Frau Prof. Bloch 10.—, Frau Charles Bollag-Levy 25.— (Jahrzeitspende), Gustav Bollag 15.—, L. Bollag-Moos 15.—, Josef Brandeis 20.—, Albert Brandenburger 20.—, Familie Braunschweig, Eglisau 100.— (zum Andenken an Jak. Braunschweig s. A.), Fritz Cahn 30.—, Louis Dreifuß-Wyler 20.—, Fr. M. Dreyfuß 50.—, Silvain Dreifuß 30.—, Louis Dreyfus & Cie. 30.—, Dr. D. Farbstein 12.—, Geschw. Feinstein-Bollag 40.— (anläßl. Jahrzeit), Wwe. P. Fennigstein 20.—, Fr. Alb. Gerstle 60.—, B. Gisun 10.—, Fr. P. Gordon 9.—, J. Grumbach 20.—, Frau Clothilde Guggenheim 20.—, Dr. jur. George Guggenheim 68.—, Fr. Jacques G. Guggenheim 50.—, M. E. Guggenheim 30.—, Dr. med. S. Guggenheim 10.—, Simon Guggenheim-Wyler 30.—, Alfred Haas 50.—, Julius Haymann 30.—, Josef Hayum 20.—,

H. Hayum 30 .- , Markus Herz 100 .- , S. Itzbiki 15 .- , Hugo Kahn 30 .-- , Victor Kehler, Lenzburg 100 .-- (zum Andenken an seine verstorbene Mutter), M. van Kollem 18.-, Louis Kornmann 60.-, Dr. B. Langsam 5 .--, Dr. M. Littmann 10 .--, Leo Longini 30 :--, Alfred Mayer-Frank 30 .--, Rosa Maier 10 .--, Alfred Marx 20 .--, A. Mayer-Sommer 20.-, Bianca Mayer 30.-, A. Noher 10.-, Schwestern Nordmann 5.-, J. Oppenheim 6.-, M. Pap 20.-, Henri Parnes 6.-, E. Piccard , Dr. med E. Rhonheimer 30 .- , Dr. S. Rieser 50 .- , Max Rosenfeld 20 .-- , Josef Rosenstein 30 .-- , Gaston Rueff 20 .-- , Trauer-Familie Sagel-Weil 20.-, F. Schlesinger 18.-, Hugo Schmuklerski 60.-, B. Schneider 60 .- , A. Schwabacher 20 .- , Fme. R. Schwed 5 .- , Eugen Ullmann 30.-, August und Max Weil 300.-, Albert Weil 20.-, Jules Weil 20.-, L. Weil-Rein 30.-, Fr. Josef Weil 10.-, J. Weill-Halff 30.-, D. Weiß-Neuburger 15.-, M. A. Villard 80.-, Fr. Heinrich Wertheimer 10 .- , H. Wurmser, Schaffhausen 20 .- , Jos. Wyler-Bernheim 60.-, Simon Wyler 60.-, N. N. 20.-, N. N. 12.-, N. N. 5.-,

Wir danken den Spendern für ihre herzlichen Gaben und bitten sie, auch fernerhin unserer Armen und Notleidenden zu gedenken.

# Die Mazzoth-Hilfsaktion der Agudas Jisroel

bittet nochmals dringend um Zusendung von Spenden auf Postcheck-Konto Luzern VII 5345, Mazzoth-Aktion der Agudas Jisroel.

**Erster Spendenausweis** 

Aarau: Fr. 2.— Jul. Pruschy. Andelfingen: 5.— H. Bloch. Arth: 5.— Thekla Bollag; 4.— Frau K. Bollag. Ascona: 3.— G. Levy. Baden: 5.— Ohew Jisroel, Isy Meyer, Gust. Wyler; 2.50 Rabb. Kraus. 1.— Moses Bollag. Basel: 50.— Dr. J. Hecht; 20- Silv. Bollag, Max Nathan, J. Dreyfus-Brodsky; 10.- B. Kaufmann, Frau Dreyfus-Heymann, Maier (Bättwilerstr.), A. Wixler & Cie., Dir. J. Richter, H. Bickert, Frau Bernheim (Oberwilerstr. 1), R. Læb; 5 .-: F. Abramsohn, E. Samuel, E. Maver-Sommer, A. Bloch-Hauser, Max Meyer, Dudelzik, Raph. Braunschweig, Frau R. Dreifuß-Guggenheim, Frau Dreyfuß (Steinengraben), Max Braunschweig, Heymann, Goldschmidt, Wwe. E. Jakubowitsch, A. Weil-Bollag, D. Nathan, Berth. Kahn, Léon Rueff (Oberwilerstr.), O. Mileger; 4.-: Frau Gust. Seligmann; 3.-: D. Paap, Pens. Kahn, A. L., Isid. Rueff, Wwe. Schnurmann, Damen Kallmann & Tobias; 2 .-: Sv. Bollack-Blum, Jos. Fromer, Schwest, Rieser, Frau Dr. Weil, P. Buchs, Heinr. Eisen; 1.—: N. N., Rob. Wyler-Mayer; Bern: 20.—: Fr. Geschw. Hirschel; 10.—: J. Bloch-Wertheimer, Mich. Weil, Fritz Loeb, Schwest, Hirschel: 5 .-: A. Dreyfus-Blum, B. Hennefeld, H. D. Weill, Jules Wahl, Frau Jos. Schwob; 3.—: Fr. Bloch; 2.-: Mor. Weil-Bloch. Bex: 5.-: Dr. M. Ascher; 2.-: Sim. Ascher. Biel: 13.50: Isr. Kultusgemeinde; 10 .-: S. Herz; 5.—: Schymansky; 3.—: A. Langsam, Paul Lob, Wwe. Bloch. Bremgarten: 5.-: Frau Max Meyer; B. Braunschweig; 3.-: Jos. Guggenheim jr. Bülach: 10.—: Dreifuß. Burgdori: 20.—: Frau Bollag-Walch; 10 .- : David Walch, B. Strauß. Chaux-de-Fonds: 5.-: Reinin, Mme. M. Bloch; 2.-: Jules Hirsch, Clarens: 5 .- : Marcus. Delémont: 3 .- : Maur. Lévy; 2 .- : Rosenmann; 1.-: M. E. Ulmann. Derendingen: 5.-: H. Levy, L. Piccard. Dießenhofen: 5,-: Rosenfelder; 2.-: Emil Weil. Eglisau: 3.—: A. Weil. Endingen: 10.—: Isr. Frauenverein; 2.—: Edm. Bloch. Entlebuch: 20.—: Eco A.-G. Fahrwangen: 5.-: Frau Wwe. Bernheim. Genève: 25.-: Bernard Scherr; 5 .- : M. Georges Ullmo, Max Maier, Beyersdorf, Finkelberg. 3.-: A. Dreyfuß (Acacias); 2.50; M. Goldenberg; 1.50; Z. Retchitzki; 1.-: Chliamowitsch. Goldau: 5.-: J. Bollag. Interlaken: 2.-: N. N. Kreuzlingen: 5.-: Sim. Dreifuß, Jul. Dreifuß; 3.-: H. Schwarz. Langenthal: 2.-: Levy. La Tour-de-Peilz: 3.—: Mlle. Bakschi. Lausanne: 20.—: Gust. Wolfsohn; 5.-: Dr. Lowitsch, R. Reinold, R. Dreyfus, G. u. J. Dreyfuß, Jos. Bloch; 3 .- : Gast. Baechler, N. Bonstein; 2 .- : Alf. Baechler, Levy-Hauser, Mme. Guggenheim-Nordmann, Mme. Gust. Ceitak. Lengnau: 5 .-: Mor. Guggenheim; 1 .-: Frau Neuberger. Lenzburg: 5 .-: Frau Ries. Liestal: 20 .-: René Guggenheim; 10.-: Frau Levy-See, Dr. Max Bollag, Jos. Guggenheim, A. Nordmann-Weil; 5 .-: Frau Max Guggenheim. Lugano: 10.-: Abr. Kempler: 2.-: S. Neumann; 1.-: N. Luzern: 30 .- : Gust. Thalheimer; 20 .- : Isaak Thalheimer, Frau

M. Laßmann; 15 .-: Mor. Bernheim; 10 .-: Dr. Rob. Guggenheim, S. Erlanger sen.; 5.—: Max Guggenheim, Solniza, Willi Bollag, Jos. Holtz, Herm, Kahn, Frau Raph, Dreifus, Epelbaum, Laz. Horowtz, Arm. Sucho; 3.-: Dr. M. Erlanger, Laz. Schloß, S Erlanger jr., Henri Guggenheim, Imman. Herz; 2 .-: Rabb. Brom, Jak. Jul. Neufeld, Frau Paula Erlanger, Reg. Bollag, Naphti Erlanger. Montreux: 5 .-: Rabb. Botschko. Morges: 5.-: Vve. Bloch-Weill. Moudon: 5.-: Librairie Lob. Moutier: 3.—: F. Eisenberg. Münsingen: 3.—: Dr. Storch. Murten: 5.-: H. Kahn, Frau Levy-Kahn. Neuchâtel: 10.-: Jules Bloch. Nidau: 10.-: S. Meyer. Nyon: 2.-: S. Lob. Oberwil: 5.-: J. Potozki. Olten: 3.-: Herb. Braunschweig. Porrentruy: 10.-: René Spira; 5.-: Fern. Franck. Schaffhausen: 10.-: L. Hausner, H. Wurmser. Solothurn: 5.-: Jules Dreyfus, J. Karfiol. St. Gallen: 5 .-: Rabb. Dr. E. Schlesinger, Heinz Salomon, L. Wind, Filipp Ruf, Nath. D. Metzger, Louis Salo-3.-: Dr. Bretzfelder, Theod. Burgauer, Ad. Burgauer. 2.-: Wolff, Speishändler. Sursee: 5.-: S. Heimann. Thun: 20 .- : Adolf Weil; 10 .- : J. Hirschel, Gebr. Geismar. Vevey: 7.50: Grumbach: 4.—: Chlomm. Wettingen: 2.—: Leop. Wyler. Arbus. Winterthur: 5.—: M. Guggenheim; 1.—: Wwe. Levi-Heim. Yverdon: 5.—: Alex Walther-Bloch. Zofingen: 5.—: Guggenheim. Zug: 3.—: Mendelowitsch. Zürich: 30.—: Gust. Weil; 25.— Saly Harburger; 20.—: Victor Rhein, Bernh. Rubinstein, J. L.; 10.-: Fr. Jacq. G. Guggenheim, Dreifuß Sohn, Silv. Dreifuß-Guggenheim, Frau Ad. Bloch, Alb. Weil, L. Weil-Rein, Jos. Ettlinger, Sim. Wyler, B. Weill-Blum, Max Blum, Jedeikin, S. Berkowitsch, N. N., Frau Berta Guggenheim-Mändle, Louis Weil-Bloch, N. N., Henri Rubinfeld, Max Lang. : Jak. Weil & Cie., Saly Levy, Henri Kahn, K. Rothschild, S. Weill-Gerstle, J. Stefansky, N. Kempinski, Frau Berta Frenkel, Ant. Sagel, A. Winter, Bamberger, L. Schmerling, A. W. Rosenzweig, Gust. Dreifus, Fritz Diamant, Fr. Sim. Meyer, A. Maier (Bleicherweg), Siegfr. Kahn, S. Binder & Cie., Frau B. Grumbach, Jos. Kurz, Max Weil-Brüll, S. Borach, Frau Cloth. Guggenheim, J. M. Herz, Jac. Wyler, J. Meier-Bollag, M. Koschland, Ernst Rhein; 4.—: Jos. Rothschild, Arm, Weill-Guggenheim. 3.—: Sam. Groß, D. April, Jul. Heymann, N.O.P., D. Fürstenfeld, Winokur, Ch. Persitz, Wwe, Fenigstein-Bloch, Ch. J. Eiß. 2.—: Frau Trudy Guttmann, Schamschom, Heiselbeck, Rich, Goldsand, N. Weill-Lindauer, B. Tauber, Friedr. Rothschild, B. Heit, N. Leibowitz, M. Braunschweig-Schwab, Rabb. Fruchthändler, Ch. Singer, S. Goldmann; 1.50: Dreyfus-Hauser. 1.-: L. Peisach, Labensky, N. N., Bergheimer, H. Stammer

Allen gütigen Spendern herzlichsten Dank!

Mazzoth-Aktion der Agudas Jisroel.

Redaktion und Verlag: Oscar Grün. Zürich, Flössergasse 8. Telephon 37.516

Erscheint wöchentlich

Nachdruck sowie Reproduktion der Bilder aus nach Vereinbarung mit der Redaktion

AGENCE CENTRALE DE LA PRESSE JUIVE

JEWISH PRESS AGENCY

Offizielles Publikationsorgan der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich

Jahresabonnement: Fr. 12,--, halbj. Fr. 6,--, viertelj. Fr. 3,20, Einzelnummer 30 Rp., Ausland Fr. 25,--. Office in New York 1776 Broadway - Postcheck-Konto: VIII 5166 - Telegramme: Presscentra Zarich

## Umschau und Ausblick.

Vormals: Oesterreich.

Die sich überstürzende Entwicklung in Oesterreich hat in der Vorwoche dazu gezwungen, den gesamten verfügbaren Raum diesen Ereignissen zu widmen, so daß demgegenüber eine Reihe beachtlicher Vorgänge in anderen Ländern in den Hintergrund getreten ist. Inzwischen ist diese Entwicklung weitergegangen, und zwar in wenn möglich noch gesteigertem Tempo. Von neuen Verhaftungen sind zu erwähnen der Vertreter der Juden im Wiener Stadtrat Dr. Ehrlich und der Vorsitzende des jüdischen Frontkämpferbundes Edler von Friedmann. «Jewish Chronicle» meldet auch die Verhaftung von Irene Harand, eine Nachricht, die allerdings von anderer Seite nicht bestätigt ist, dagegen sollen Professor Dr. Neumann und Baron Louis Rothschild wieder in Freiheit sein, offenbar ein Erfolg der Intervention des Herzogs von Windsor. Der 82jährige Hofrat Prof. Dr. Frankfurter ist in der Haft erkrankt und in das Gefängnis-Hospital übergeführt worden. Auch die Selbstmord-Epidemie hält an; so werden für den 21. März 54 und für den 22. März 112 (!!) Beerdigungen auf der jüdischen Abteilung des Zentralfriedhofes gemeldet, während die normale Ziffer die Zahl 8 nicht zu übersteigen pflegt. Der Hauptangriff richtet sich aber nach wie vor gegen die jüdische Wirtschaftsposition. Dieses Thema wurde auch in der ersten Rede, die Hitlers Stellvertreter Göring am Samstag in Wien hielt, mit einer geradezu grausamen Deutlichkeit behandelt, die hoffentlich den einen Vorteil haben wird, daß die Juden in Wien sich endgiltig von allen Illusionen lösen. Göring stellte fest, daß die österreichische Wirtschaft «ein grauenhaftes Bild internationaler Verfilzung jüdischer Spekulation biete, daß Wien wieder eine deutsche Stadt werden müsse und daß man weder auf wirtschaftlichem, noch auf kulturellem Gebiet Juden brauchen könne.» Diese «Reinigung» soll ohne falsche Eingriffe und ohne Haßgefühle (!) ganz systematisch erfolgen. «Der Jude muß verstehen: Er ist uns nicht angenehm, wir sind ihm nicht angenehm. Er wird gerne weggehen. Jedenfalls weiß er, daß es unser unerschütterlicher Wille ist: Am Abschluß dieses Vierjahresplans ist Wien eine deutsche Stadt und dazu gehört, daß der Jude draußen ist. Das muß er heute zur Kenntnis nehmen» Das Argument für den Hinauswurf eines Staatsbürgers, «er ist uns nicht angenehm«, bedeutet offenbar eine Bereicherung aller staatsrechtlichen Begriffe. Aber wie sagte doch so treffend der litauische Außenminister im Parlament? «Machtist nicht Recht!»

Angesichts der Bedeutung der österreichischen Vorgänge ist der Konflikt zwischen Polen und Litauen fast unbeachtet geblieben. Und dabei ist es wohl nur der Stalinschen Selbstzerstörung aller russischen Machtmittel zuzuschreiben, daß aus

diesem Anlaß sich nicht der Weltkrieg entzündet hat. Die unter der Parole «Macht ist nicht Recht» vollzogene Unterwerfung Litauens unter das polnische Ultimatum beseitigt jedenfalls vorläufig die akute Gefahr, die so plötzlich für die ca. 200.000 litauischen Juden entstanden war. Wenn auch die politische Entwicklung Litauens die jüdische Autonomie weitgehend abgebaut hat, so erfreuen sich die dortigen Juden doch einer gewissen Freiheit auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet und die führenden Männer dieses kleinen Staatswesens mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern, haben bis in die neueste Zeit hinein die zweifellos ehrlich gemeinte Erklärung abgegeben, daß die Gleichberechtigung der jüdischen Bürger respektiert wird. Hoffentlich bedeutet der polnische Vorstoß nicht bloß eine politische Etappe, so daß die litauischen Juden auch in Zukunft vor den Segnungen der polnischen Gerechtigkeit bewahrt bleiben.

#### Polen.

In Zeiten nationaler Hochspannung pflegt im allgemeinen der außenpolitische Konflikt eine so beherrschende Rolle zu spielen, daß demgegenüber alle sonstigen Konfliktstoffe als inaktuell gelten und alle nationalen Energien auf die Außenpolitik konzentriert werden. Das war in Polen nicht so. Selbst in diesem Augenblick feierte der Judenhaß geradezu Orgien, Ausgelöst wurden die Exzesse durch einen Run auf die Warschauer Banken, wie ihn eine plötzlich auftauchende Kriegsgefahr noch immer auf der Welt ausgelöst hat. Daß unter den Bankkunden, die sich mit Bargeld versehen wollten, auch eine Anzahl Juden waren, ist in einer Stadt wie Warschau, das mehr als 30% jüdische Einwohner hat, die zum größten Teil in einzelnen Stadtgebieten massiert wohnen, nur selbstverständlich. Gegen diese richtete sich nun ein organisierter Ueberfall mehrerer hundert Hulligans, die zum erheblichen Teil aus Studenten bestanden. Man zählte als Ergebnis mehr als 30 Schwerverletzte und auch der Warschauer Oberrabbiner, Senator Prof. Dr. Schorr, wurde, als er das Gebäude des Innenministeriums, wo er wegen der Gewaltakte interveniert hatte, verließ, schwer mißhandelt. Diese zartbesaiteten Gemüter, die das Schächten als inhuman bekämpfen, störte das massenhaft vergossene jüdische Blut, das, wie uns ein Augenzeuge berichtete, in großen Lachen das Pflaster bedeckte, nicht im mindesten; handelte es sich doch nicht etwa um Tiere, sondern nur um Juden. Daß im Verlauf dieser Aktion zahlreiche jüdische Geschäfte demoliert wurden, ergänzt nur das Bild. Und das alles vollzog sich unter den Augen der Polizei, die erst eingriff, als alles vorbei war, nach dem Rezept, der Ermordete ist schuldig eine größere Anzahl Juden wegen des Bankruns ins Konzentrationslager schickte. Daneben geht der Kampf auch außerhalb der Straße weiter. 3000 Studenten der Technischen

eine ver, Dr. B.
d Mayer--Sommer Nordmann E. Piccard x Rosener-Familie 60.-, B.

igo Kahn

oo.—, B. —, Eugen ).—, Jules Veill-Halff Heinrich rler-Bernand bitten nken.

Willi um, iloß, abb. llag, Mou-Mur-

Jules

ber-

Por-

usen:

eyfus,

Heinz

Salo-

gauer. Thun: evey: Nyler, Levi-5.-: Gust. Rubin-Sohn, Weil-Blum, nheim-

Fren-A. W. er. A. rau B. Cloth. g, M. Weill-

Lang.

schild,

N.O.P., Bloch. leisel-riedr. hwab.

eyfuser, H

Hochschule forderten in einer Versammlung die Entfernung aller Juden aus den Hochschulen. Alsdann mißhandelten und vertrieben sie die jüdischen Studenten, so daß die Hochschule geschlossen werden mußte. Auch in der Schächtfrage hat sich die Situation verschärft. Nachdem bereits im Vorjahr eine weitgehende Einschränkung des Schächtens durch eine Kontingentierung eingetreten ist, hat jetzt der Seim mit großer Mehrheit das völlige Verbot des Schächtens beschlossen. Die Hoffnung, daß der Senat diesem Beschluß seine Zustimmung versagt, ist nach Lage der Sache sehr gering. Die polnische Judenheit macht sich jedenfalls auf eine ungünstige Lösung gefaßt und ist, wie eine Erklärung des jüdischen Parlamentsklubs ankündigt, bereit, in diesem Falle auf Fleischgenuß völlig zu verzichten und nur noch vege-\*tarisch zu leben. Eine solche solidarische Aktion wäre besonders eindrucksvoll, weil Fleisch in Polen ein ungeheuer billiges Nahrungsmittel ist und ein solcher Verzicht bei der Riesenarmut der polnischen Juden ein hohes Maß von Opferwilligkeit im Kampf für jüdisch-religiöses Leben und jüdisches Recht erweisen würde.

#### Ungarn.

Auch in Ungarn geht die Diskussion über die Judenfrage weiter. Die Pfeil-Kreuzler sind offenbar durch die Vorgänge in Oesterreich zu neuer Aktivität ermutigt und entfalten eine wilde Agitation, die immer mehr nationalbolschewistische Formen annimmt. Die verantwortungsbewußten Politiker verfolgen diese Entwicklung mit großer Sorge. Dies kam in der Vorwoche in zwei Reden im Parlament zum Ausdruck. Die erste hielt Dr. Sulyok, der Vertreter der Kleinen Landwirte-Partei, Tibor von Eckhardt's, der erklärte, wenn eine Judenfrage existiere, müsse sie rasch und auf gesetzlichem Wege gelöst werden. Gerade aus dem Munde des Vertreters einer Partei, der man oft eine antisemitische Einstellung nachgesagt hat, war die Feststellung besonders eindrucksvoll, daß die Juden allerdings in der ungarischen Wirtschaft und im ungarischen Kulturleben eine starke Stellung haben, daß sie diese Positionen aber niemandem fortgenommen, sondern sie selbst geschaffen haben. Noch stärker war der Eindruck, den die große Rede des frühern ungarischen Ministerpräsidenten Graf Stefan Bethlen, erzielte, die an die klassischen Zeiten des ungarischen Parlamentarismus erinnerte. Auch er verlangte eine rasche Lösung der Judenfrage, nachdem diese einmal von der Regierung zur Debatte gestellt sei, aber eine Lösung mit Mitteln, die mit dem ungarischen Recht und der ungarischen Verfassung in Harmonie bleiben. Er werde immer ein Rechtspolitiker bleiben, aber eine Diktatur sei in einem kleinen Staate eine Operette. Die Geschichte werde beweisen, daß man für längere Zeit ohne Freiheit, ohne die bürgerlichen Freiheiten nicht leben kann. Nach den bolschewistischen Schlagworten der äußersten Rechten handeln, hieße Ungarn auf das Niveau eines letzten Balkanstaates sinken lassen. Bis weit in die Reihen Regierungspartei hinein fand sein Appell zur Vereinigung der bürgerlichen Kräfte gegen den zersetzenden Radikalismus stürmische, nachhaltige Zustimmung. Noch besteht also die Hoffnung, daß Ungarn in der Judenfrage nicht das Rezept «Macht geht vor Recht» sich zu eigen macht, obwohl die Verschiebungen der politischen Konstellation solche Entwicklungen naturgemäß begünstigen.

# Topeten Spörri vorm. Theophic Spörri

DAS FÜHRENDE HAUS IN TAPETEN, WANDSTOFFEN, VORHÄNGEN UND MÖBELSTOFFEN

FÜSSLISTRASSE 6

TELEPHON 36.660

#### Tschechoslowakei.

Im Mittelpunkt aller politischen Betrachtungen, die durch die Liquidierung Oesterreichs ausgelöst wurden, steht seit Wochen die Tschechslowakei. Es ist derjenige Staat Europas, der neben Polen seine schwierigsten Minderheitsprobleme hat. Es ist aber auch der Staat, wie die Juden als unmittelbar Interessierte bestätigen können, der seine Minderheiten gerecht und wohlwollend zu behandeln sich bemüht hat. Gewiß gibt es unter 350.000 Juden der Tschechoslowakei, insbesondere in den Gebieten Karpathorußlands, viel Armut, aber die rechtliche Situation der Juden, nicht nur die des Einzelnen, sondern auch die der Gemeinschaft, ist nahezu vorbildlich geregelt. Eine weitgehende Kulturautonomie mit eigenen Schulen und im Parlament auf jüdisch-nationalen Listen gewählte eigene Abgeordnete. Kein Wunder, daß die Juden mit großer Verehrung an dieser Schöpfung des großen Masaryk hängen und in diesen Tagen, wo der Staat von innen und außen bedroht erscheint, ihre Bereitschaft zu seiner Verteidigung mit jedem Einsatz erneut bekundet haben. Diese Minderheiten-Behandlung genügt weder den Deutschen, noch den Slovaken. Sie verlangen Umwandlung des heutigen Staates in eine Föderation. Prinzipiell scheint bei der Regierung Neigung zu bestehen, die Rechte der Minderheiten neu zu ordnen. Ueber die Wege, die zu diesem Ziel führen, hat sich aber der tschechische Ministerpräsident Dr. Hodza in seiner Rundfunkrede vom Montag noch nicht geäußert. Beruhigend ist immerhin, daß die Tschechoslowakei nicht so einsam dem deutschen Druck gegenübersteht, wie dies bei Oesterreich der Fall war. Frankreich und Rußland sind ihr verbündet, und auch England hat seine guten Dienste im Interesse einer befriedigenden Regelung angeboten. Der Schock, den die Ereignisse im benachbarten Oesterreich ausgelöst hatten, ist ein wenig zurückgegangen. Innerpolitisch hat er allerdings zu einem Erdrutsch im deutschen Parteilager geführt, Die deutsche Landwirtepartei und die Christlich-Sozialen haben ihre Vertreter im Kabinett zurückgezogen und sich dem Führer der Sudetendeutschen Partei, Konrad Henlein, unterstellt. Auch die deutsche Sozialdemokratie ist aus der Regierung ausgetreten, wobei in jüdischen Kreisen sicherlich nicht bedauert wird, daß damit der einzige Jude, der Sozialdemokrat Cech, aus der Regierung ausscheidet, wird aber, wie ihr neuer Führer erklärt, die Regierung in ihrem Kampf um die Unabhängigkeit des Landes weiter unterstützen. Es dürfte sogar nicht wenige Juden geben, die in der heutigen so ernsten Situation den lebhaften Wunsch haben, daß eine ähnliche Maßnahme in Frankreich so rasch als möglich folgen möge. Die nächsten Wochen werden jedenfalls zeigen, ob Henlein wirklich die Minderheitenfrage nur als ein innertschechisches Problem behandeln will und ob die Tschechoslowakei der Rechtsstaat bleibt, als der sie sich bisher trotz mancher Schönheitsfehler bewährt hat. hat sie ja auch ihre Bindungen in der Kleinen Entente. Man hatte sich in letzter Zeit daran gewöhnt, diese etwas akademisch zu betrachten. Das Schicksal Oesterreichs hat aber doch offenbar auch in dieser Richtung Sorgen ausgelöst. Die im jugoslavischen Senat erhobene Forderung nach Vertiefung der Kleinen Entente ist ein sichtbares Zeichen und auch die unverkennbare Annäherung zwischen Jugoslavien und Italien, das sich jetzt mit seinem Triester Hafen vor gewisse Probleme gestellt sieht, braucht nicht zu überraschen. Jede politische Aktion löst zwangsläufig gewisse Reaktionen aus, und wenn auch das Machtprinzip in den letzten Wochen wieder erhebliche Erfolge aufzuweisen hat, so brauchen die Bäume darum noch nicht in den Himmel zu wachsen. Das jüdische Volk, von dem (ohne Rußland) heute mindestens fünf Millionen



Wenden Sie sich an das nächste Securitas Bureau de au moor tig sc s tin de Be er dii fin Fe

die ter un sie daz nat die durch
t seit Woropas, der
te hat. Es
ar Intereserecht und
gibt es unere in den
t rechtdie des
Gemeinelt. Eine
nd im Par-

e Abgeordehrung an in diesen erscheint. Einsatz ering genügt angen Um-Prinzipiell Rechte der zu diesem erpräsident noch nicht ioslowakei t, wie dies nd sind ihr ste im Iner Schock, gelöst hatat er allerer geführt.

ialen haben lem Führer stellt. Auch ung ausgeit bedauert aldemocheidet, egierung in eiter unterit, die in der insch haben, ch als mög-

denfalls zeir als ein indie Tschech bisher —
Schließlich
ttente. Man
twas akadeat aber doch
öst. Die im

ertiefung der

h die unver-

Italien, das se Probleme de politische s, und wenn ieder erhebäume darum dische Volk.

dische Volk. Millionen

nächste nächste as Bureau in ihren Menschenrechten und Existenzmöglichkeiten auf das schwerste bedroht sind, wird die Vermeidung einer Gefahr für weitere Teile der Judenheit aus tiefstem Herzen begrüßen.

#### Amerika: Ein Lichtstrahl am jüdischen Horizont.

Wir hörten in diesen Tagen von dem «ewigen Gott, der die Völker geschaffen hat». Auch das jüdische Volk gehört dazu. Es kann sich sogar rühmen, diesen ewigen Gott einige tausend Jahre früher erkannt zu haben als andere Völker, die heute unter Berufung auf Ihn Seine Sittengesetze und Gebote verleugnen. Dieses Bewußtsein gibt der Judenheit die Kraft, allen Verfolgungen und allen Beleidigungen im Gefühlihrer un veräußerlichen und ewigen Rechte mit Würde und Standhaftigkeit zu begegnen. Die Judenheit glaubt an ihr Bestehen und an das weise Walten der Vorsehung, die sie durch diese Jahre des Leidens und der Schmach hindurchführen wird. Inzwischen horcht sie sorgfältig in die Welt hinaus, ob nicht irgendwo die Stimme des Rechts sich erhebt und eine helfende Hand sich ausstreckt. Diese Stimme des Rechts hat sie auch in diesen Wochen wieder aus England vernommen, aber mit schmerzlicher Enttäuschung hat sie die helfende Hand vermißt. In einer Situation höchster jüdischer Not hält England, das so viel Verständnis für die jüdische Lage in anderen Ländern zeigt, die Tore Palästinas nahezu völlig verschlossen.

In diesem Augenblick dringt über den Ozean eine Stimme, die zeigt, daß Recht und Menschlichkeit doch nicht für immer aus dieser Welt verschwunden sind.

Der Leiter des amerikanischen Staatsdepartements, Cordell Hull, hat sich an 28 europäische und südamerikanische Staaten gewandt mit der Aufforderung zur Bildung eines Ausschusses, der die Einwanderung deutscher und österreichischer Flüchtlinge erleichtern soll, sofern die Kosten von privaten Organisationen aufgebracht werden.

Es wird auch gleichzeitig die Bereitwilligkeit zu eigener Leistung dokumentiert und erklärt, daß beispielsweise noch vor dem Herbst 15,000 und im nächsten Jahre 27,000 Einwanderer aus Deutschland aufgenommen werden könnten. Nach all den mehr oder weniger im Sande verlaufenen Siedlungsprojekten und Organisationsgründungen, nach dem minimalen Ergebnis der Tätigkeit des beim Völkerbund eingesetzten Flüchtlingskommissars scheint sich in dieser Aktion der Vereinigten Staaten ein Lichtstrahl am jüdischen Horizont zu zeigen. Amerika hat in den letzten Jahrzehnten sich schon wiederholt zum Anwalt der Menschlichkeit gemacht. Roosevelt bleibt daher nur der gro-Ben Tradition seines Landes treu, wenn er jetzt diese Initiative ergreift. Schon sind auch gewisse Wirkungen zu erkennen, zwar dürfte I talien — offenbar aus Rücksicht auf die deutsche Empfindlichkeit — sich nicht beteiligen; es legt aber Wert auf die Feststellung, daß es in den letzten Wochen österreichische Emigranten aufgenommen habe und auch weiterhin dazu bereit sei. Dagegen haben England und Belgien bereits ihre Bereitschaft zur Beteiligung erklärt. In Frankreich wird gegenwärtig ein Projekt zur Ansiedlung tausender nicht eingeordneter Immigranten betrieben. Auch in wichtigen südamerikanischen Ländern — obwohl von ihnen eine Aeußerung zu der Anregung des Staatsdepartements noch nicht vorliegen kann — scheint sich eine Abkehr von diktaturfreundlichen Strömungen und damit eine veränderte Stellung zu den Einwanderungsproblemen anzubahnen. Es besteht die Hoffnung, daß aus dieser Aktion Amerikas wirksame Erleichterungen für die nahezu hoffnungslose jüdische Lage erwachsen, und es ist Pflicht, daß von jüdischer Seite alles geschieht, um sie so wirksam als möglich zu gestalten. Es gibt mancherlei Wege dazu. Ein konstruktiver Plan liegt vor, von dem wir naturgemäß erst sprechen wollen, wenn derselbe als ein gangbarer Weg gewertet wird. Bis dahin bleibt die Notwendigkeit, schon jetzt der amerikanischen Regierung von Herzen zu danken für diesen neuen Beweis von Großherzigkeit und Menschenfreundschaft und auf den ewigen Gott zu vertrauen, der die Völker und unter ihnen Israel geschaffen hat.

Spectator.

### Amerika will helfen.

Initiative der USA-Regierung, einen internationalen Ausschuß zu bilden für die Aufnahme von Flüchtlingen.

Washington. Das State Department veröffentlicht ein Comuniqué des Staatssekretärs Cordell Hull, in welchem mitgeteilt wird, daß die Regierung der Vereinigten Staaten an 28 Nationen den Antrag stellte, daß sie einen internationalen Ausschuß bilden, um die Immigration von Flüchtlingen aus Deutschland und Oesterreich in diese Länder zu ermöglichen, das folgenden Wortlaut hat:

«Die Regierung dieses Landes ist in einer solchen Weise beeindruckt von der Dringlichkeit des Problems der politischen Flüchtlinge, daß sie eine Anzahl Regierungen in Europa und in der westlichen Hemisphäre angefragt hat, ob sie bereit seien, bei der Errichtung eines Sonderkomitees zwecks Erleichterung der Auswanderung politischer Flüchtlinge aus Oesterreich bzw. aus Deutschland zusammenzuarbeiten. Wir lassen uns dabei von dem Gedanken leiten, daß — während die betreffenden Regierungen ihre Vertreter in das Komitee entsenden werden — die Finanzierung der Notauswanderung von Flüchtlingen durch private Organisationen in jedem der betreffenden Länder bewerkstelligt wird. Ueberdies soll klar gemacht werden, daß kein Land ersucht werden kann, eine größere Zahl Einwanderer aufzunehmen, als dies durch die bestehende Gesetzgebung vorgesehen ist.

Indem die Regierung der Vereinigten Staaten diesen Vorschlag macht, betont sie gleichzeitig, daß sie in keiner Weise beabsichtigt, die von dieser oder jener bereits bestehenden internationalen Agentur zur Linderung der Flüchtlingsfrage schon in Angriff genommene Arbeit zu diskriminieren oder sich in diese Arbeit einzumischen. Die Regierung hat sich zu ihrem Vorschlage bewegen lassen durch die Dringlichkeit eines Problems, vor welches sich die Welt gestellt sieht, und durch die Notwendigkeit einer schleunigen kooperativen Anstrengung unter Aufsicht der Regierungen, damit größtes menschliches Leid abgewendet werde.»

## \* nach NEW YORK

mit den komfortablen Schiffen der

### **United States Lines**

ss "Manhattan" und "Washington" von Le Hâvre

7. April 5. Mai 2 Juni 30. Juni 21. April 19. Mai 16, Juni 15. Juli

#### Minimum Rates

Cabin \$ 191.— \$ 373.—

Tourist 132.— 245.—

Third 111.— 179.—

Und mit den "President Liners"
einfach retour
Cabin \$ 146.— \$ 285.—

109. -

Third

Platzbelegung und Originalbillette durch

175.50

# die Generalvertretung REISEBUREAU A. KUONI A. G.

Bahnhofplatz 7 ZÜRICH Telefon 33.610

Schweiz, Generalagentur für Passage u. Auswanderung.

ver

«W

terl

der

sch

Ge

vei

ne Juc Dei

kul

bar

pag alle che Scl

bo Th

so Di

In jüdischen Kreisen Amerikas empfindet man Genugtuung über den Vorschlag des Staatssekretärs Cordell Hull. Der Exekutiv-Direktor des Joint, Joseph C. Hymann, erklärt, das J.D.C. werde alles, was in seiner Kraft liegt, tun, um die humanitären Absichten Hulls zu verwirklichen. Der Präsident des American Jewish Congress, Dr. Stephen S. Wise, erklärte, die jüdischen und die christlichen Organisationen werden in weitgehendem Maße an jeder von der durch Hull geplanten Konferenz beschlossenen Aktion teilnehmen. Senator Alfred M. Cohen, Weltpräsident der Bné Briss, sandte ein Telegramm an Staatssekretär Hull, in welchem er im Namen seiner Organisation für die hochherzige Initiative dankt und die Mitarbeit der Bné Briss zusagt. Rabbi S. Goldman vom Verband jüdischer Gemeinden Amerikas sandte an Hull ein Danktelegramm, in welchem er ihm die Mitarbeit seiner Organisation anbietet. William Green, Präsident des amerikanischen Gewerkschaftsverbandes, sandte ein Schreiben an die Bné Briss, in welchem er sich mit der Hilfeleistung an die Flüchtlinge einverstanden erklärt, sich aber einer Lockerung der Einwanderungsbestimmungen widersetzt.

#### Zustimmungen zur amerikanischen Initiative.

Washington. Dem amerikanischen Vorschlag auf Bildung eines internationalen Hilfskomitees für die politischen Flüchtlinge aus Deutschland und Oesterreich haben bisher folgende neun Länder zugestimmt: Frankreich, Belgien, Brasilien, San Salvador, San Domingo, Haiti, Mexiko, Peru und Uruguay. Frankreich erklärte sich gemäß dem Wunsche Hulls auch damit einverstanden, daß das Komitee in einer schweizerischen Stadt tagen solle.

#### Internationale Flüchtlingshilfe.

London, Wie zuverlässig verlautet, wird das britische Innen- und Arbeitsministerium sofort Schritte tun, um Roosevelts Vorschlägen zur Schaffung einer internationalen Flüchtlingshilfe für die deutsch-österreichischen Flüchtlinge nachzukommen. Die Maßnahmen der britischen Regierung werden, wie es heißt, die gleichen sein, wie sie zur Aufnahme der deutschen Flüchtlinge von 1933 zur Anwendung kamen, nämlich «sogroßzügig wie möglich» innerhalb der durch die wirtschaftliche Lage bedingten Grenzen» vorzugehen, vor allem im Hinblick auf eine dauernde Niederlassung der Flüchtlinge auf britischem Boden. Zunächst will man die Ansichten der Berufsverbände hören, wieweit eine Aufnahme österreichischer männlicher und weiblicher Fachkräfte möglich ist.

London. In New Court fand unter dem Vorsitz von Anthony de Rothschild eine vorbereitende Konferenz zur Erörterung der Lage der Juden in Oesterreich statt. Es wurde beschlossen, unverzüglich Schritte zur Erlassung eines Aufrufes und zur Durchführung einer Hilfsaktion zu unternehmen.

#### Mexikos Innenminister für brüderliche Aufnahme der Verfolgten.

Mexiko City. Der mexikanische Innenminister erklärte Journalisten gegenüber, daß alle Ausländer, die als Opfer der Verfolgung in diktatorischen und der Freiheit und Demokratie feindlichen Staaten in Mexiko die Ruhe suchen, die ihnen in ihrer Heimat nicht gewährt wurde, hier wie Brüder aufgenommen und Schutz finden würden.

#### Sympathie der katholischen Studenten Amerikas für die verfolgten Juden in Europa.

New York. Auf der in St. Louis im Beisein von 2000 Delegierten abgehaltenen VII. Konferenz der katholischen Studenten auf der 70 Colleges und Hochschulen in sieben amerikanischen Staaten vertreten waren, wurde eine Resolution angenommen, in der den in Europa verfolgten Juden die Sympathie ausgesprochen wird.

> **Papeterie** Maron & Cie., Zürich 4 Badenerstraße 8, Tel. 35.433

empfehlen sich bestens für Schreibmappen Photo-Alben Füllfederhalter Papeterien

### Die französische Regierung plant die Ansiedlung von 8000 Juden.

Paris. Auf einer Tagung des Verbandes jüdischer Gesell-schaften Frankreichs erklärte dessen Präsident Marc Jarblum, daß der Unterstaatssekretär für Inneres bei der jetzigen Regierung, Ph. Serre, einer von ihm, Jarblum, geführten Delegation gegenüber sich dahin geäußert habe, daß die französische Regierung angesichts der besonderen Lage der Juden in Mittel- und Osteuropa und der in den Ländern ihrer Herkunit herrschenden Verhältnisse bereit sei, Juden, die jetzt illegal in Frankreich leben, in bestimmten Teilen Frankreichs auf dem Lande anzusiedeln, anstatt sie zu deportieren. Diejenigen, die sich einer Ansiedlung widersetzen, werden das Land verlassen müssen.

Die Tagung nahm eine Entschließung an, der Regierung eine Dankesbotschaft zu übermitteln.

Nach polizeilicher Schätzung leben in Frankreich etwa 8000 Juden illegal, Das zur Ansiedlung dieser 8000 Personen erforderliche große Kapital würde von jüdischen Organisationen aufgebracht werden müssen.

In Paris hat sich ein französisches Komitee zur Unterstützung der österreichischen Flüchtlinge gebildet. Die Adresse des Büros ist: 30, rue de Grammont, Paris 2. Dem Komitee gehören u. a. an: François Mauriac, Mitglied der Académie Française, Gräfin d'Harcourt, Abgeordneter Ernest Pezet und Senator Champetier de Ribes.

#### Der Jewish Friends' Food Fund will die österreichischen Juden mit Koscherfleisch versorgen.

London. Der Jewish Friends' Food Fund veröffentlicht einen Aufruf, in welchem die Juden Englands und anderer Länder aufgefordert werden, zur Versorgung der österreichischen Juden mit koscherem Fleisch beizutragen. Seit einer Woche, heißt es in dem Aufruf, ist in ganz Oesterreich kein koscheres Fleisch mehr zu bekommen. Falls nicht Hilfe vom Ausland kommt, sind zahlreiche Juden und Jüdinnen in Oesterreich großen Entbehrungen ausgesetzt. Insbesondere die jüdischen Krankenhäuser, Kinderheime und andere Institutionen sind hinsichtlich der Versorgung mit koscherem Fleisch ganz auf die Großherzigkeit der Juden außerhalb Oesterreichs angewiesen. Wir werden alles mögliche daransetzen, um vor allem während des Pessach-Festes den Juden Oesterreichs Koscher-Fleisch zu senden.

#### 220 Oesterreich-Flüchtlinge in Palästina eingetroffen.

Jerusalem. In Palästina trafen 220 Flüchtlinge aus Oesterreich ein, unter ihnen eine Anzahl ehemals deutscher Juden, die nach der Machtergreifung durch Hitler 1933 nach Oesterreich geflüchtet waren. Im Hause der Frau Anita Müller-Cohen in Tel-Aviv, die nach dem Kriege jüdisch-nationales Mitglied des Wiener Gemeinderates war, fand eine Konferenz statt, in der die Frage der Entsendung einer Delegation nach Amerika zwecks Aufbringung der Unterstützung jüdischer Auswanderer aus Oesterreich erörtert wurde.

Amsterdam. Der Amsterdamer Oberrabbiner L. H. Sarlouis und der Oberrabbiner von Rotterdam A. B. N. Davids haben im Zusammenhang mit dem Elend der österreichischen Juden und angesichts des Ernstes der Zeit an die Mitglieder ihrer Kongregationen einen Hirtenbrief erlassen. In diesem Brief werden die Juden aufgerufen, den «Weg zu Gott zurückzufinden» und am bevorstehenden Jom Kippur Katan (31, März) zu fasten. An diesem Tage werden spezielle Gottesdienste stattfinden.

#### Die Wiener amerikan, Gesandtschaft von Visumsbewerbern bestürmt.

Wien. United Press meldet: Die amerikanische Gesandtschaft in Wien kann sich der Bewerber um ein Visum für die Einreise in die Vereinigten Staaten kaum erwehren. Die jährliche Gesamtuuote für Visa nach den Vereinigten Staaten beträgt für Oesterreich nur 1400, doch übersteigen in diesen Wochen die Anträge diese Quote täglich. Am 23. März wurden 1500 Visa nachgesucht, In den meisten Fällen handelt es sich um Juden.

## Bei Schlaflosigkeit

Ueberarbeitung und nervösen Zuständen wirkt Dr. O. SAMMETS NERVOCALMIN

stark beruhigend und nervenstärkend Preis pro Schachtel Fr. 3.—

Prompter Versand Central-Apotheke ZURICH

Bahnhofstrasse 108 beim Hauptbahnhof ediung

her Gesell-

arblum, gen Regie-

Delegation sche Regie-

Mittel- und

rrschenden

reich leben,

auf dem

Diejenigen,

## 25-jähriges Jubiläum von Dr. J. H. Hertz als Chief-Rabbi des British Empire.

London. Aus Anlaß des 25jährigen Jubiläums von Dr. J. H. Hertz als Chief-Rabbi des British Empire wurde eine Festversammlung von Repräsentanten aller Teile der englischen Judenheit abgehalten. Bei dieser Gelegenheit wurde dem Jubilar sein Porträt, von Künstlerhand ausgeführt, überreicht. Bei der Festversammlung waren sämtliche Gemeinden des British Empire vertreten. Ansprachen hielten Sir Robert Waley-Cohen, Lionel de Rothschild, Dajan Dr. A. Feldman, der Präsident des Board of Deputies of British Jews Neville Laski, Sir Maurice Bloch, Philip S. Waley, Lady Spielman und A. M. Lyons.

In seiner Dankansprache führte Chief-Rabbi Hertz u. a. aus: «Während meiner ganzen Rabbinatstätigkeit war ich ununterbrochen bestrebt, Juden wie Nichtjuden die geistigen Wunder der jüdischen Religion, der Mutter der Religionen, zu entschleiern, jedem Juden das Bewußtsein beizubringen, daß er ein Mitglied einer religiösen Gemeinschaft ist, deren Ideale menschenerlösend sind und deren Geschichte wie die keiner anderen Gemeinschaft die Existenz und die Unzerstörbarkeit des Göttlichen im menschlichen Leben und in der Geschichte lehrt. Das vergangene Vierteljahrhundert legt Zeugnis ab von wahren Wirbelstürmen menschlicher Bosheit: Massenpogrome in der Ukraine in den Jahren 1919, 1920 und 1921, bei welchen über 100,000 Juden umgebracht wurden; Kreuzzug gegen die Juden in Deutschland seit 1933 und nun auch in Oesterreich. Ein Staatskult, Blutkult, Haßkult ist entstanden, dessen Folge neue Unbarmherzigkeit ist. In der ganzen Welt wird eine giftige Propaganda gegen die Juden gemacht; in schamloser Weise werden allen Menschen jüdischer Herkunft die primitivsten menschlichen Rechte abgesprochen. Deutschland ist nicht der einzige Schauplatz jüdischen Elends. Herzzerreißend ist das jüdische Elend heutzutage in der ganzen Welt. Und das Erschütterndste ist, daß jene Juden, die auswandern wollen oder müssen, überall auf verschlossene Türen stoßen. Die Ausblicke sind schwarz in schwarz; der einzige Lichtblick in diesem allgemeinen Dunkel ist Palästina.»

Joseph Herman Hertz wurde 1872 in Rebrin (Ungarn) geboren, wanderte 12jährig nach New York aus, wo er am Jewish Theological Seminary 1894 das Rabbinerdiplom erhielt. Er war zuerst Rabbiner in Johannisburg (Südafrika), 1913 wurde er als Nachfolger von Dr. Hermann Adler zum Chief Rabbi des Britischen Reiches gewählt. Er ist religiös-konservativ. Sein «Book of Jewish Thoughts» (deutsch unter dem Titel «Jüdische Gedanken und Gedanken über das Judentum») und sein Pentateuch und Haftoroth mit Kommentar (ebenfalls deutsch übersetzt) haben sehr weite Verbreitung gefunden und starken Einfluß ausgeübt. Rabbi Hertz gehört dem Misrachi an. Dem Zionismus hat er besonders beim Zustandekommen der Balfour-Deklaration wichtige Dienste geleistet. Er ist Vorsitzender des Judaistischen Instituts der Universität Jerusalem.





Chief-Rabbi Dr. J. Hertz.

Eine Würdigung von Paul Goodmann, London.

In diesen Tagen, wo mehr denn je die englische Judenheit als Vorposten der noch emanzipierten Juden Europas gilt, ist die 25jährige Feier des Amtsantritts vom Chief-Rabbi des Britisches Reiches von allgemeiner Bedeutung. Dr. Joseph H. Hertz ist nicht nur eine der markantesten Persönlichkeiten des englischen Judentums, dem er als Gelehrter, Schriftsteller und Prediger unvergängliche Dienste geleistet hat, sondern er hat sich an allen großen jüdischen Aktionen des letzten Vierteljahrhunderts in hervorragender Weise beteiligt.

Als Nachfolger der Adler-Dynastie, deren Rabbinat sich über einen Zeitraum von 1845 bis 1911 erstreckte und dem englischen Judentum ihr geistiges Gepräge aufdrückte, hatte er ein Erbe anzutreten, das mit vielen Schwierigkeiten verbunden war. Um so mehr ist sein Erfolg in der Zusammenfassung und Stärkung der weitverzweigten jüdischen Gemeinden unter seinem Einfluß anzuerkennen. Ihm besonders ist es zu verdanken, daß nicht nur das Judentum in England, sondern auch in britischen Dominions— die er auf einer Amtsreise persönlich besuchte— ihren traditionellen Charakter behalten hat. Er hat sich aber nicht mit seiner vielseitigen Amtstätigkeit begnügt, sondern hat überall eingegriffen, wo jüdische Interessen im Spiel waren. Nichts hat ihn verhindern können, für irgend welche jüdische Sache, die in Gefahr stand, mit seiner ganzen Autorität, die er auch in nichtjüdischen Kreisen in hohem Maße genießt, einzutreten.

Besonders hoch soll ihm dieser Mut und diese Tatkraft im Zionismus angerechnet werden. In den verhängsnivolien Jahren



and verlasdierung eine etwa 8000 en eriorder-

Unterstütadresse des
ee gehören
Française,
d Senator

nen aufge-

Juden mit tlicht einen nder aufgelen mit ko-

es in dem
nehr zu bel zahlreiche
i ausgesetzt.
und andere
erem Fleisch
erreichs ann vor allem

otien.

aus Oesterden, die nach ch geflächtet wiv, die nach Gemeinderates sendung einer

Unterstützung

. H. Sarlouis haben im Zuen und angeongregationen lie Juden aufevorstehenden Tage werden

ern bestürmt.
Gesandtschaft
ie Einreise in
Gesantuuote
esterreich nur
diese Quote
n den meisten

Keif
anden wirkt
MIN
tend
URICH
uptbahnhof

sta

\*päj

reic

besc

scha

Meis

gies

rani

des

ZWE

kan

gez klat

vor der Balfour-Deklaration, da trat er offen gegen die damaligen Gemeindegewaltigen auf und als geistliches Oberhaupt des britischen Judentums erklärte er sich entschieden für die zionistischen Ansprüche auf Palästina. Denn er war nicht nur Zionist seit der Chowewe-Zion-Periode, sondern er hat sich fortwährend aktiv an der zionistischen Bewegung beteiligt.

Die Sammlung von Predigten, Reden und Abhandlungen, die soeben zur Jubiläumsfeier in drei stattlichen Bänden in geschmackvoller Ausstattung im Verlag der Soncino Press (5. Grower Street, London, W. C. 1) erschienen ist, legt beredtes Zeugnis ab für seine vielseitigen Interessen im Dienste des jüdischen Volkes sowie sein geistiges Schaffen für die religiösen und kulturellen Werte des Judentums. Als Vorsitzender des Judaistischen Instituts der Hebräischen Universität in Jerusalem sowie als Präsident des Jews - College, des englischen Rabbiner-Seminars, hat er sich besondere Verdienste um die allgemeine Förderung des Judentums erworben.

In diesen schweren Zeiten, wo Mut und Tatkraft besonders Not tun, ist es ein Trost, daß Dr. Hertz noch in voller Rüstigkeit sein hohes Amt ausübt.

### Zu den Werken von Chiefrabbi Dr. J. H. Hertz. Ein Appell an die jüdische Jugend.

Die Selbstbesinnung im Judentum ist ein Gebot der Stunde. Die Struktur unserer Gegenwart erfordert von jedem einzelnen Juden, daß er in einer ausgeprägteren und vor allem geistigeren Weise das in seinem Menschentum verkörpert, was er von der Abstammung her ist. Ein wahrhafter, überzeugter Jude, der das Judentum nicht nur als Lippenbekenntnis mit sich trägt oder nur dank einer zufälligen Geburt ihm angehört, sondern durch Aneignung der jüdischen Kultur und des Wissens aus der Ueberlieferung unserer Vorfahren sich zum echten, tieferen Judentum durchringt, der ist erst legitimiert, sich einen jüdischen Menschen zu nennen. Und der wird ein wertvoller Mensch unter den Mitmenschen sein.

Der Oberrabbiner des Britischen Reiches, Prof. Dr. J. H. Hertz, dessen 25jähriges Amtsjubiläum jetzt in London durch die Herausgabe und Verbreitung seiner Werke eine würdige Ehrung erfährt, hat neben seinen Funktionen als Chiefrabbi sein ganzes Leben der Vertiefung und Popularisierung der jüdischen Wissenschaften gewidmet. Er ist noch heute mit 66 Jahren mit einer unermüdlichen Vollkraft für die Verbreitung der tieferen Erkenntnis und des wahren Wesens des Judentums tätig. Eine stattliche Anzahl herausgegebener Werke kennzeichnen den zielbewußten geistigen Weg dieses Mannes, dem nichts so sehr am Herzen liegt, wie die echte tiefe Erziehung des jüdischen Volkes, hin zu unserer heiligen Lehre. Rabbi Hertz ist ein großer Gelehrter von umfassendem jüdischen Wissen und gleichzeitig Professor der Philosophie, hochgeachtet und geschätzt in den höchsten Gelehrtenkreisen Englands und der übrigen Welt, mit welcher ihn die große Schar seiner Verehrer und Freunde verbindet. Seine Werke, die sich durch besondere Klarheit der Gedanken und einen klassischen Stil auszeichnen, wurden in mehrere Sprachen, darunter auch in die hebräische und arabische, übersetzt und genießen eine populäre Verbreitung. Die neuesten Werke Rabbi Hertz' sind die vorbildliche 5bändige Groß-Ausgabe des Pentateuch und Hafthara mit tiefschürfendem Kommentar, sowie eine Gesamtausgabe seiner Predigten und Reden in drei großen, stattlichen Bänden. Der Penta-

teuch sowie seine «Jewish Thoughts» sind gleichfalls in deutscher Sprache erschienen. Das gesamte unermeßliche Wissen dieses grossen Gelehrten ist in diesen und seinen früheren Arbeiten zukammengefaßt zu einem einheitlichen Ganzen. Ein edler, hoher Geist spricht aus den Werken dieses Mannes zu uns, seine Kommentare im Pentateuch strömen aus seiner tiefen Verbundenheit mit den jüdischen Wissensgebieten und sind mit den neuesten Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft in Einklang gebracht. Die Werke von Dr. Hertz sollen und müssen volkstümlich werden und müssen in jedem jüdischen Haus heimisch sein. Vorab die Jugend muß den Weg finden zu einer tieferen Verbundenheit mit dem Judentum, zumal ein Teil unserer Jugend in manchem Lager einen Weg zu beschreiten Gefahr läuft, der zu größtem Bedenken Anlaß geben muß. Die Werke des Oberrabbiners Hertz sollen maßgebliche Führer der Jugend sein, um diese in eine Bahn zu lenken, welche einem echten, unverfälschten Judentum entspricht. Mögen die jüdischen Massen zu den Werken dieses Mannes greifen, um erneut an dem ewigen Geistesgut unseres Volkes sich emporzurichten aus der tiefen Bedrängnis unserer Gegenwart. Dies soll und wird von der inneren Vitalität, von der hohen Potenz des jüdischen Geistes zeugen. Die heiligen Worte Gottes und unserer Propheten begleiten das jüdische Volk auf seinem Schicksalswege, den es unbeirrt und allen Gefahren trotzend zu Ende gehen wird, einer Zukunft entgegen, welche letzten Endes in einer Befriedung der gesamten Menschheit wird münden müssen!

Jüdische Jugend, ihr werdet erst dann wahrhafte Menschen sein, wenn ihr eurer Bestimmung gemäß wahre Juden seid. Und dies werdet ihr nur dann erreichen, wenn ihr den geistigen Weg des Judentums beschreitet, in seiner Wissenschaft und in seiner traditionellen Lehre. Widmet euch dem Studium des jüdischen Wissens! -FC-

#### Totales Schächtverbot vom polnischen Seim beschlossen.

Warschau. Der polnische Seim hat in seiner Sitzung am 25. März einen Gesetzesentwurf angenommen, durch welchen in ganz Polen die rituelle Schlachtung von Tieren, wie sie in der religiösen jüdischen Gemeinschaft geübt wird, verboten werden soll. Gegen dieses Gesetz, welches vorher im Ausschuß lediglich mit einer Mehrheit von 10 Stimmen angenommen worden war, stimmten im Plenum des Seim Juden und Ukrainer, sowie eine Reihe fortschrittlicher Abgeordneter. Das Gesetz muß erst noch den Senat passieren, um Gültigkeit zu erlangen.

#### Bolivien bietet rumänischen Juden Ansiedlungsmöglichkeiten.

Prag. Eine Prager Zeitung schreibt: Die bolivianische Regierung hat die rumänischen Juden dahin verständigt, daß diejenigen Juden, die Rumänien verlassen wollen, sich in Bolivien ansiedeln können. Den nach Bolivien auswandernden Juden Rumäniens stellt die dortige Regierung Baumaterial und Siedlungsland gratis zur Verfügung; ferner sollen den Siedlern die staatlichen Abgaben für 25 Jahre ermäßigt werden.

Wien. (ZTA.) Braunhemden drangen in die Wohnung des jüdischen Generals Sommer ein, des Führers des Bundes jüdischer Frontsoldaten und wollten ihn in eine sogen. «Putzkolonne» einreihen, wie man sie in den Straßen Wiens als Zwangsarbeiter die Parolen des Regimes Schuschnigg abscheuern sieht. Der General bat um die Erlaubnis, seine Kleider zu wechseln. Als er wieder vor den Braunhemden esrchien, trug er die volle Uniform eines Generals der österreichischen Armee und alle ihm verliehenen Auszeichnungen. Die S.A.-Leute salutierten, sichtlich verlegen, und zogen sich zurück.



n deutscher dieses gros-

zukammen-

Geist spricht

are im Pen-

en jüdischen

n der heuti-

n Dr. Hertz

jedem jüdi-

Weg finden

mal ein Teil

eiten Gefahr

Werke des

end sein, um

verfälschten

den Werken

sgut unseres

unserer Ge-

n der hohen

e Gottes und

nem Schick-

nd zu Ende

des in einer

e Menschen

id. Und dies

g des Juden-

raditionellen

ns! -FC-

Sitzung am

ch welchen

ten werden

uß lediglich

orden war,

sowie eine

3 erst noch

ichkeiten.

anische Re-

t, daß die-

in Bolivien

Juden Ru-

Siedlungs-

1 die staat-

les jüdischen

scher Front-

nreihen, wie

Parolen des

um die Er-

den Braun-

ngen. Die

ch zurück.

der öster-

e sie in der

ilossen.

en!

## Französisches Judentum.

Zweitausend Jahre Geschichte.

I.

Die französischen Juden gehören zu den ältesten Bevölkerungsteilen des Landes. Wenn es auch Sage ist, daß es schon zur Zeit des Königs David in Narbonne Juden gab oder daß nach dem Fall Jerusalems drei Schiffe mit jüdischen Gefangenen in Frankreich gelandet seien, so haben sich die Juden doch immerhin schon fünfhundert Jahre vor den Burgundern, Westgoten und Franken (die dem Lande den Namen gaben) und achthundert Jahre vor den Normannen in Frankreich angesiedelt. Die ersten kamen wohl im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung als politische Gefangene nach Gallien, das damals der Verbannungsort für politische Verurteilte war, so die Söhne des Königs Herodes. Besonders zahlreich waren die Juden auch in den römischen Legionen, worüber sich die Kirchenväter gelegentlich beunruhigten, und an dem Aufblühen der Hafenstadt Marseille, die in ständiger Verbindung mit Aegypten und Kleinasien stand, hatten die Juden einen großen Anteil.

Die fast zweitausendjährige Geschichte der französischen Juden, die der Großrabbiner von Lille, Léon Berman, in einem soeben erscheinenden Buche erzählt (Léon Berman: «Histoire des Juifs de France des origines à nos jours», Paris, Librairie Lipschutz), ist die erschütternde und zugleich erhebende Offenbarung einer fast ununterbrochenen Folge von Aufstieg und Verfolgung, von Leistung und Leiden, und man begreift, daß der Abbé Grégoire, einer der Vorkämpfer ihrer Gleichberechtigung in der französischen Revolution, angesichts dieser Vergangenheit ausgerufen hat: «Wir sprechen mit Entsetzen von der Bartholomäusnacht, in der Tausende von Protestanten zugrunde gegangen sind. Die Juden sind zweihundertmal das Opfer viel tragischerer Szenen geworden.»

Nach den religiösen Verfolgungen der ersten Jahrhunderte fanden sie wirksamen Schutz durch Karl den Großen, dessen Gesetzgebung ihnen gleiche Rechte verlieh 'der mit ihrer Hilfe die durch die Araber vollkommen zerstörte französische Schiffahrt im Mittelmeer wiederherstellte, und der sich für seine Mission ins Ausland vielfach jüdischer Diplomaten bediente — so führte ein gewisser Isaac die Gesandtschaft des Kaisers Karl zu Harun al Raschid und brachte zwei Elefanten als Geschenk des Kalifen für dessen kaiserlichen Freund.

Die Geschichte der französischen Juden ist nicht einheitlich. Sie zerfallen in drei deutlich geschiedene Gruppen: die «Portugiesen», die «päpstlichen» und die «deutschen» Juden. Die Einwanderung zahlreicher spanischer und portugiesischer Juden in Südwest-Frankreich, besonders in Bordeaux, St-Etienne und Bayonne, gab dort dem wirtschaftlichen wie dem kulturellen Leben einen gewaltigen Aufschwung. Meist Marranen, wurden sie nicht Juden, sondern kurzweg «Portugiesen» genannt, und ihre Begräbnisstätte war «der Friedhof der Herren Portugiesen». Man weiß, daß die Mutter Montaignes, des toleranten Skeptikers vom Schloß Montaigne in Périgord, eine Tochter des Marranen Pierre de Louppes war. Sie führten neue Industriezweige ein, so wurde die Schokolade erst durch sie in Frankreich bekannt, und wenn Bayonne noch heute durch seine zahlreichen ausgezeichneten Schokoladenstuben berühmt ist, so ist dies ein Nachklang aus der «portugiesischen» Zeit.

Die «päpstlichen Juden» bekamen diese Bezeichnung, weil sie nach ihrer Vertreibung aus dem königlichen Gebiet sich zum großen Teil unter dem Schutz der Päpste und ihrer Verbündeten in der Provence und im Languedoc niederließen. Feierten doch die Juden

TAXAMETERHALDER
REISE-UNTERNEHMUNG
REISE-UNTERNEHMUNG

von Narbonne lange Zeit als ein besonderes Fest das «Purim von Narbonne» zur Erinnerung daran, daß sie während einer Judenverfolgung im übrigen Frankreich durch ihren Vizegrafen geschützt wurden. Hier in Südfrankreich entwickelten sie ein reges geistiges Leben, sowohl in den religiösen wie in den weltlichen Wissenschaften. Die jüdische Astronomie blühte in Lunel und Montpellier, der Kalender von Don Profiat wurde noch von Kopernikus und Keppler gerühmt. Mathematik, Philosophie und Geographie wurden durch eigene schöpferische Leistungen gefördert, und durch die Uebersetzung griechischer und arabischer Werke ins Lateinische und Hebräische erwarben sich jüdische Gelehrte ein unvergängliches Verdienst um die Erhaltung der wissenschaftlichen Tradition. Unter diesen steht an erster Stelle Kalonymus von Arles, der im Auftrage des Königs von Neapel zahlreiche arabische Werke übertrug.

Vor allem nahm die Medizin einen glänzenden Aufschwung. Montpelier, nach Salerno die älteste medizinische Hochschule Europas, ist ohne die Wissenschaft der jüdischen Mediziner nicht denkbar. Im Saal der medizinischen Fakultät sah ich unter den Namen der ältesten Lehrer aus dem 11. und 12. Jahrhundert Rabbi Abbon von Narbonne und Meister Salomon, Jehuda ibn Tibbon und seinen Sohn Samuel Jehuda, den Augenchirurgen Nathan ben Zacharias und den jüdischen Okulisten Bienvenu Graffaei auf marmornen Tafeln geehrt, und auch das berühmte «Buch der Heilung von Montpellier», eine der ältesten Medizinhandschriften Europas, rührt von einem jüdischen Arzt her. Unter den französischen Dichtern des Mittelalters gab es Juden, und der jüdische Troubadour Bofilh von Narbonne sang: «Ich liebe das Leben und die Jugend, und ich schreibe niemals für Geld.»

Die dritte Gruppe der französischen Juden, die aus dem Elsaß und aus Metz, wurden wegen ihrer Sprache die «deutschen» Juden genannt. Nach Paris kamen die Juden erst sehr spät. Zunächst war nur den «Portugiesern» die Niederlassung dort gestattet. Auch zur Zeit des Königs Franz I, der sich mit jüdischen Aerzten umgab, waren die Juden in Paris nur vereinzelt, und Renan versichert: Wenn das berühmte Collège de France nicht sogleich die großartigen Resultate ergab, die sein Schöpfer Franz I. von ihm erwartete, so lag dies daran, daß dieser Stätte gelehrter Bildung die jüdischen Gelehrten Südfrankreichs fehlten. (Fortsetzung folgt.)

Der frühere Handelsminster Isaacs gestorben. In Paris verstarb im Alter von 88 Jahren der ehemalige französische Handelminister und frühere Abgeordnete der französischen Kammer Auguste Isaacs. Der Verstorbene war Jude.



## Winterthur-Versicherungen

gewährleisten vollkommenen Versicherungsschutz. Nähere Auskunft über Unfall-, Haftpflicht- u. Lebens-Versicherungen kostenlos durch die

## "Winterthur"

Schweizerische Unfallversicherungs-Gesellschaft Lebensversicherungs-Gesellschaft





### INSTITUT JUVENTUS

Vorbereitung auf Maturität u. E. T. H. Handelsschule mit Diplomabschluss - Abend-Technikum - Abend-Gymnasium - 50 Fachlehrer - Besle Examenerfolge

Zürich, Uraniastr. 31/33, Handelshof

#### Kinderkurheim Arosa Dr. med. P. A. Pedolin

Luftkuren, Sport und Gymnastik, sorgfältiger Schulunterricht, individuelle Pflege und Erziehung für Kinder von 3-14 Jahren. Ferienkinder, keine Tuberkulosen.



#### Jüdisches Kinderheim KANDERSTEG

1200 m ü. M. Berner Oberland

Auch über 705 geöffnet.

Baldgefl Anfragen erbeten. Tel. 76. Leop. Kempler

In orth. Lehrerfamilie der französischen Schweiz finden noch einige Pensionäre die Gymnasialoder Handelsschulen besuchen u. zugleich d. französische Sprache gründlich erlernen wollen, liebevolle Aufnahme. Mässige Preise.

Dr. M. Donath-Nordmann, Yverdon-les Bains.



Das Geschäft, das Ihnen sachlich und zuvorkommend jede Auskunft über Photo- und Schmalfilmfragen gibt.

Zürich 1, Tel. 56.480

## SRAELITISCHE CULTUS GEMEINDE ZURICH OFFIZIELLE MITTEILUNG

Pro memoria.

2. ordentliche Gemeindeversammlung. Sonntag, den 3. April 1938, nachmittags punkt 2 Uhr, im Vereinshaus zur Kaufleuten (großer Saal), Pelikanstr. 18, Zürich 1. Wir erwarten pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Zürich, den 29. März 1938.

Der Vorstand.

Zum Gemeindehausbau der I.C.Z.

Nachdem der detaillierte Kostenvoranschlag für das Gemeindehaus der I.C.Z. ausgearbeitet worden ist, ergibt sich nunmehr gegenüber der früheren kubischen Berechnung eine unwesentliche Ueberschreitung des Kredites von nur 50/o. Die Details der Ausführungspläne sind größtenteils fertig. Anfang April könnte mit der Pfählung begonnen werden. Die Innenausstattung befindet sich im Studium. Die Grundrisse sind bereinigt und verbessert worden in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kommissionen und Untermietern. Die genauen Kostenberechnungen sind durchgeführt worden. Die Ingenieure sind bereits mit den betreffenden Arbeiten betraut worden. Ein Modell des Innenraums ist in Arbeit.

Israelitische Religionsgesellschaft Zürich.

Die Isr. Religionsgesellschaft Zürich hielt am 20. März ihre ordentliche Frühjahrsgeneralversammlung ab. Die Erledigung der Traktanden, wie Jahresberichte der Gemeinde und der verschiedenen Institutionen, sowie Gemeinderechnung pro 1937 und Budget pro 1938, ging in rascher und sachlicher Weise von statten. Ueber die Gemeindeangelegenheiten orientierte der gedruckt vorliegende Jahresbericht, an den sich noch die mündlichen Berichterstattungen der Schul- und Friedhofkommissionen sowie der verschiedenen Verwaltungszweige anschlossen. Für event. Anforderungen an die Gemilus-Chesedkasse wurde ein erhöhter Beitrag bereitgestellt. Die Rechnung pro 1937 schloß etwas günstiger ab als im Voranschlag vorgesehen war. Nach Entgegennahme einiger Wünsche seitens der Gemeindemitglieder konnte der Präsident kurz vor 6 Uhr die gut verlaufene Versammlung schließen.

Generalversammlung der Etania. Die ordentliche Generalversammlung des Etania-Hilfsvereins für jüdische Lungenkranke in der Schweiz findet Sonntag, den 10. April 1938, vormittags 10 Uhr, im großen Saal zur Kaufleuten in Zürich statt. Der Vorstand bittet um zahlreiches und pünktliches Erscheinen.

Mazzoth-Aktion der Agudas Jisroel.

Der Aufruf der Mazzoth-Aktion der Agudas Jisroel für unsere in Not befindlichen Glaubensgenossen hat erfreulicherweise in vielen Kreisen einen Widerhall gefunden, wie aus dem in der heutigen Nummer dieser Zeitung erscheinenden «Ersten Spendenausweis» hervorgeht. Wir zweifeln nicht daran, daß diejenigen, welche ihre Spende noch nicht überwiesen haben, dies nunmehr nachholen werden. Helft alle mit, unseren bedrängten Brüdern und Schwestern von Nah und Fern zu einer würdigen Pessachfeier zu verhelfen. Jeder, der menschliches und jüdisches Gefühl besitzt, spende rasch und reichlich auf Postcheckkonto Luzern VII 53.45 Mazzoth-Aktion der Agudas Jisroel.

Israelitische Gemeinde Basel. Samstag, den 2. April, 14.30 Uhr, findet im Betsaal der Israelitischen Gemeinde die feierliche Entlassung derjenigen Schüler und Schülerinnen statt, die die Religionsschule absolviert haben. Die Feier wird umrahmt sein von Gesängen des Synagogenchors. Aus dem Programm heben wir hervor: Schüler-Rezitationen, Ansprachen, sowie ein Vortrag des Herrn Oberlehrers J. Werzberger über «Don Isaac Abrawanel».

In allen Schul- und Erziehungsangelegenheiten Ihres Kindes beratet Sie kostenlos und unverbindlich

Dr. S. D. STEINBERG Direktor des Institut Minerva Zürich

## Gemeinschaftsgeist.

Ein Geleitwort zur Gemeindeversammlung der ICZ, vom 3. April 1938.

Am Sonntag, dem 3. April tritt die Gemeindeversammlung der ICZ, zusammen. Es handelt sich um die Bewilligung eines kleinen Nachtragskredites für den Neubau des Gemeindehauses.

Nicht als ob die Entscheidung den Abstimmenden schwer fallen dürfte. Es ist klar, daß an dem verhältnismäßig geringen Teilbetrag, der zu der völligen Finanzierung erforderlich ist, die Durchführung des geplanten Werkes nicht scheitern wird und nicht scheitern darf.

Stärker als bisher wird die Notwendigkeit, ein Gemeindezentrum zu schaffen, empfunden. Nicht nur, weil die Verwaltung durch unzulängliche Räume behindert wird, nicht nur, daß die Schulräume seit langem als völlig ungeeignet empfunden werden, nicht nur, weil die Gemeinde Jahr für Jahr zu den hohen Feiertagen Gottesdienste in profane Räume legen muß. Alle diese Gesichtspunkte lassen den Neubau als absolute Notwendigkeit erscheinen. Und doch sind sie nicht das Wesentliche. Die Hauptbedeutung liegt auf einem ganz anderen Gebiete. Nicht auf dem der bloßen Zweckmäßigkeit, sondern auf jüdisch ideellem Gebiete. Unsere Gemeinde ist noch nicht so restlos Gemeinschaft geworden, wie dies die jüdische Situation erfordert. Schwerer als seit langer Zeit lastet auf jeder Judengemeinde der Druck unserer Zeit. Stark sind die Sorgen und schwer ihre Ueberwindung. Dazu gilt es, die seelische Wehrhaftigkeit zu steigern. Wo aber sollte diese Kraftquelle zu finden sein, wenn nicht in der Gemeinschaft? Dazu ist es nötig, daß die einzelnen Splitter, aus denen sich die Judenheit Zürichs zusammensetzt, zusammen finden, und sich damit der Stärke, die in der Einheit liegt, bewußt werden.

Zu diesem Zusammenfinden gehört aber als Voraussetzung die örtliche Zusammenfassung. Dazu brauchen wir das Zentrum des jüdischen Lebens. Darum brauchen wir die Beseitigung des Herumziehens jüdischer Betätigung von einer Stätte zur andern. Dazu ist erforderlich, daß ein jüdisches Zentrum alle Gebiete jüdischer Arbeit an einer Stelle konzentriert, Schule und Bibliothek, soziale, kulturelle, charitative Arbeit, alles von einem Sammelpunkt ausgehend. Es wird vieles erleichtern und erfolgreicher gestalten, es wird mancherlei Unzuträglichkeiten vermeiden, die mit fremden Räumen und fremder Umgebung untrennbar verbunden sind, es wird aber auch ein Bild von der Vielfältigkeit jüdischen Lebens geben, das schon durch seine Intensität Wärme und Anziehungskraft ausstrahlt. Und nicht zuletzt wird die Zürcher Judenheit das Bewußtsein haben in schwerer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit als wirtschaftliche und politische Bedrohung auf dem Leben unseres Landes lastet, ein Scherflein zu ihrer Bekämpfung beigetragen zu haben.

Ueber allem aber steht der Gedanke, durch Zusammenfassung unter einem Dach den Sinn aller jüdischen Arbeit als Dienst an der Gemeinschaft zu betonen, gleichviel um welchen Zweig jüdischer Arbeit es sich handelt. Dieser Dienst soll uns auch seelisch zu einer Einheit zusammenschweißen, damit dieser Gemeinschaft dasjenige Maß von Autorität zuwächst, dessen sie in ernster Zeit bedarf. Das Verhalten der Umwelt gegenüber im beruflichen und gesellschaftlichen Leben, aber auch manchmal in der privaten Lebenssphäre, bedarf sorgfältiger Disziplinierung und Anleitung. Die gesammelte Kraft einer einheitlichen öffentlichen Meinung mag mancherlei eindämmen, was einzelne durch

Selbstsucht oder Gedankenlosigkeit gegen die Interessen der Gesamtheit und damit auch gegen ihre eigenen tun. Darum ist beim Bau des Gemeindehauses nicht der Bau das Wesentliche, der schlicht, aber ein würdiger Ausdruck unseres Selbstbehauptungswillens sein soll, sondern der Geist, der in ihm wohnen soll. Möge es ein guter und starker, opferbereiter und zukunftsgläubiger Geist sein, ein Trost und eine Hoffnung für unsere ewige Gemeinschaft.

#### Grenzschutzübung.

Wie jeder Schweizer, der unsere Landesverteidigung kennt, weiß, werden dieses Jahr erstmals Grenzschutzübungen durchgeführt. Diesen Truppenkörpern gehören Männer der Jahrgänge 1892-1917 an. Letzten Samstag kam ich von einer solchen Uebung nach Hause Noch nie bin ich innerlich gestärkter aus dem Militärdienst nach Hause gekommen, wie diesesmal. In einem Glied marschierten die Landsturmleute mit den jüngsten Auszüglern. Jeder war sich voll und ganz bewußt, eine heilige Pflicht zu erfüllen, jeder fühlte: ich bin dazu berufen, die Grenzen des Vaterlandes zu bewachen und es im Ernstfall in vorderster Linie zu verteidigen. Die Gespräche meiner Kameraden, die ich während der Ruhepausen und im Kantonnement belauschte, ließen in mir ein Gefühl tiefer Dankbarkeit aufkommen Der ergraute Landsturmmann und der junge Auszügler bekundeten in überzeugten, zu Herzen gehenden Worten, den Willen, ihr letztes herzugeben, um die Schweiz, wie sie heute besteht, zu verteidigen. Die Selbstverständlichkeit dieser Willensäußerung hat mich im Innersten berührt. Als einziger Jude der Kompagnie wurde es mir klar, was es bedeutet, eine Heimat, in der man als freier Mensch leben kann, zu besitzen.





en 3. April Kaufleuten pünktliches

Gemeindenehr gegeniche Ueber-

orstand.

usführungser Pfählung m Studium, Zusammenietern, Die Die Inge-

ut worden.

irz ihre org der Traktiedenen Inet pro 1938,
ber die Gende Jahresttungen der
en Verwaltie GemilusDie Rechschlag vor-

deneralverngenkranke vormittags Der Vornen.

seitens der

Ihr die gut

I das Jissen hat erunden, wie
cheinenden
icht daran,
sen haben,
n bedrängier würdis und jüdiPostcheckJisroel.

der Israeli-Schüler und haben. Die nchors. Aus Ansprachen. er über «Don

es Kindes

## Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund.

Ordentliche Delegiertenversammlung in Basel.

(Schluß.)

Nach Kenntnisnahme der Vermögensbilanz schritt die Versammlung zur Behandlung des Budgets. Die ausgedehnte Diskussion, bei der man nochmals auf Pressefragen zu sprechen kam, führte zur Zusammenlegung von zwei Ausgabenposten in einen. Auch über die Stellenvermittlung wurde diskutiert; im fernern betraf die Debatte die Jüd. Informationszentrale und die Flüchtlingshilfe, mit Bezug auf welche festgestellt wurde, daß keine Garantie für ein Auskommen mit dem budgetierten Betrage geboten werden könne und daß für weitere Mittel vorgesorgt werden sollte. Nachdem das Budget des ordentl. Verkehrs angenommen und gemäß § 8 der Statuten ein auf Fr. 20.erhöhter ordentlicher Beitrag, wie im Vorjahr, beschlossen war, gelangte man zum außerordentlichen Budget und zu der bis dahin hinausgeschobenen Diskussion über die rückständigen Beiträge, welche eine Reihe eingehender Voten und verschiedener Anregungen rief. Die letztern wurden zur Prüfung und wenn möglich Verwirklichung entgegengenommen. Das Budget des außerordentlichen Verkehrs wurde gutgeheißen und der vorgeschlagene Beitrag von Fr. 30 .--, der gegenüber dem Vorjahr eine Herabsetzung bedeutet, beschlossen.

Gleichzeitig wurde folgende Resolution angenommen:

«Die Delegiertenversammlung nimmt mit großem Bedauern Kenntnis, daß einige Gemeinden ihre Beiträge an den Gemeindebund pro 1937, zu denen sie statutarisch verpflichtet sind, und ihre Rückstände aus früheren Jahren, zu welchen sie sich moralisch verpflichtet hatten, nicht bezahlt haben. Sie ersucht den Geschäftsausschuß, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für den Eingang der Beiträge besorgt zu sein, unter Hinweis auf die Dringlichkeit der gestellten Aufgaben.»

Bezüglich der Schechita lag ein Antrag Basel vor, der aber wegen Mangel an Zeit nicht begründet und behandelt werden konnte. Die Versammlung erhob keine Einwendung gegen die Erteilung von Auftrag und Vollmacht an den Geschäftsausschuß in Verbindung mit dem Ressortchef der Koscherfleischversorgung, alle mit dem Koscher-



## Neueste Dampf-Deckbettenreinigung

Reinigen, dämpfen, desinfizieren, waschen, umändern gebrauchter Federzeuge. Neue Decken, Pfulme, Kissen, Steppdecken, Sitzkissen

Hans Hasler, z. kleinen Pelikan

Zürich, Pelikanstrafte 35, Tel. 57,766

fleischbezug verbundenen Geschäfte zu überwachen und die ihnen notwendig erscheinenden Maßnahmen zu beschließen.

Ueber den Vollzug des an der letzten Delegierten-Tagung bezüglich der Interpellation Vevey gefaßten Beschlusses referierte
der Vorsitzende eingehend, indem er die unternommenen Schritte
schilderte, Mißerfolge und Erfolg erwähnte, und auf die innere Arbeit überhaupt zu sprechen kam. Es folgten weitere Voten zu diesen
Fragen und man gelangte zur Debatte über die gegen wärtige
Lage im allgemeinen, worüber einer der Vizepräsidenten einläßlich
referierte.

Es zeigte sich eine geschlossene Stimmung und ein fester Wille zum Durchhalten Die Versammlung brachte durch Erheben von den Sitzen dem erweiterten Ausschuß das Vertrauen zum Ausdruck, daß er die notwendigen Vorkehren treffen werde. Andererseits wurde an die Mitarbeit jedes Einzelnen appelliert. Der Präsident schloß die Versammlung nach 6 Uhr mit dem Wunsche, die nächsten Verhandlungen möchten von dem gleichen guten Willen zur Zusammenarbeit getragen sein, von dem die abgeschlossene Tagung erfüllt war.

#### Mitteilung.

Dieser Tage wurde ein Pessach-Aufruf für notleidende Juden im Ausland von einer uns unbekannten Organisation oder Persönlichkeit in der Schweiz verschickt und um Spenden auf Konto «Jüdische Armenhilfe» (Schweiz. Bankgesellschaft u. Postcheck-Konto) gebeten.

Wir erklären hiemit, daß uns die aufrufende Stelle unbekannt ist und von keiner schweizerischen Seite ermächtigt ist, eine Sammlung unter dem obigen Titel durchzuführen.

Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund. Fürsorgekommission der Israelitischen Cultusgemeinde.

Basel. Jüd. Turnverein. Der J.T.V. hat beschlossen, in der nächsten Zeit eine Werbewoche durchzuführen. Empfanget die Vorstandsmitglieder, die bei Euch vorsprechen so, wie es sich geziemt und tretet dem JT.V. bei. Für jeden gibt es einen Platz, da wir folgende Sektionen haben: Turnen für: Aktiv-, Männer-, Jugend-, Frauen-, Damen- und Mädchenriege. Ferner sind unserem Vereine angeschlossen Sektionen für Schwimmen, Schachspielen, Skifahren, Handball, Fußball und eine Kegelsektion. Meldet Euch daher alle, die Ihr noch nicht im J.T.V. seid. schleunigst an. Anmeldungen nehment entgegen: Der Präsident: Jacky Nordmann, Leimenstr. 24; der Oberturner: Otti Leserowitz, Hemdenhaus am Marktplatz; die Präsidentin: Hanny Bing, Missionsstr. 50; der Jugendriegeleiter: M. Nordmann, Kornhausgasse 8.

Rezitationsabend Abraham Shklarch. Zürich. In Abraham Shklarch, der letzten Sonntag im Rahmen des Perez-Vereins einen Rezitationsabend gab, lernte man einen jüdischen Künstler von besonders wertvoller Prägung kennen. Wir haben, vom Perez-Verein verwöhnt, gewiß Schauspieler und Rezitatoren kennengelernt, deren Format wuchtiger, deren technische Routine ausgefeilter war, aber kaum je ist uns ein jüdischer Künstler begegnet, aus dessen Vorträgen reineres Ethos strahlte und dessen unbedingte, fast kindlich naive Gläubigkeit und Hingabe an das jüdische Zukunftsideal zwingender in ihren Bann schlugen. Mochte er in hebräischer oder in jiddischer Sprache auserlesene Proben aus den Werken der jungen, zionistisch gesinnten jüdischen Dichtergeneration vermitteln, immer wieder erstand im Interpreten der begeisterte, von einer ansteckenden Kampfeslust erfüllte Künder des neuen Palästina. Der starke Beifall war ehrlich und wohlverdient, zumal sich Shklarch über ein ausgezeichnetes Sprech- und Gestaltungsvermögen



ihnen

ezüg-

rierte

hritte

e Ar-

liesen

tige

äßlich

Wille

n den

k, daß

rde an

oß die

rhand-

narbeit

otlei-

Organi-

n Spen-

kgesell-

kannt

Samm-

einde.

r näch-

e Vor-

geziemt

wir fol-

Jugend-,

Vereine

ifahren,

er alle.

en neh-

24; der

lie Prä-

ter: M.

M. N.

braham

ereins

tler von

z-Verein

it, deren

ar, aber

en Vor-

st kind-

nftsideal

ischer

Werken

vermit-

rte, von

Palä-

ımal sich rermögen

### Generalversammlung der Israel. Gemeinde Basel

Basel, Letzten Sonntag fand die Fortsetzung und der Abschluß der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der hiesigen israel. Gemeinde statt. Die Situation vor dieser Sitzung war nicht gerade günstig, hatte doch der verdiente Präsident der Gemeinde, der dem Vorstande 14 Jahre angehörte, eine Woche vorher dem Vizepräsidenten seine Demission eingereicht. Aber auch der Vizepräsident, Herr Dr. Edmond Götschel, konnte an der Sitzung nicht teilnehmen, da er infolge Militärdienst daran verhindert war. Der Vorstand bestimmte daher Herrn Alfred Götschel zum Leiter dieser Versammlung. Herr Götschel eröffnete die Sitzung und wies gleich zu Beginn darauf hin, daß jedes einzelne Mitglied sachlich und dem Ernste der gegenwärtigen Lage der Gemeinde gerecht sein solle. Unzähliges Weh und Leid ist um uns herum, und deswegen solle man sich wenigstens innerhalb der jüdischen Gemeinschaft einigen. Der eindringliche Appell und die glänzende Vorbereitung dieser Sitzung durch Herrn Götschel verfehlten ihre Wirkung nicht. Einträchtiglich und würdig verlief auch dann die Sitzung. Zunächst dankte Herr Götschel dem scheidenden Präsidenten für seine wertvolle Arbeit. Er nahm sein Amt als Vorsteher der Gemeinde sehr ernst ja vielleicht zu ernst, und hat seine ganze Kraft der Gemeinde gerne zur Verfügung gestellt. Der Vorstand bedauerte es sehr lebhaft, daß Hr. A. Bloch trotz der Bemühungen auch des Ehrenpräsidenten der Gemeinde, des Herrn Dreyfus-Brodski, sein Amt nicht wieder übernommen hat. Sodann trat die Versammlung auf die Tagesordnung ein. Acht Tage zuvor war ein 25%iger Steuerzuschlag nur mit Stichentscheid des Präsidenten angenommen worden. Das aber sei keine Basis zu ersprießlicher Arbeit. Im Einverständnis mit dem scheidenden Präsidenten wurde dieser Antrag in Wiedererwägung noch einmal gestellt. Mit überwältigendem Mehr billigte ihn nun die Versammlung, nachdem Herr Götschel die Anwesenden darauf aufmerksam gemacht hatte- daß sie mit einer Zustimmung der Gemeinde nichts schenkten, sondern nur zum Wohle der Gemeinde in schwerer Zeit ihre Pflicht erfüllten. Das große Budgetdefizit müßte doch gedeckt werden können, und siehe da, die Gemeindemitglieder waren ihrer Verantwortung bewußt. Es wurde auch einstimmig beschlossen, daß die Gemeindebeamten als Mitglieder der Gemeinde beizutreten hätten, um so auch ihren Anteil an den Gemeindelasten zu tragen. Die Statutenänderung, die dem Vorstande und der Rekurskommission die Arbeit bei den Steuereinschätzungen erleichtern soll, wurde ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen. Ebenso wurde dem Budgetvoranschlag zugestimmt.

Die Sitzung hatte tatsächlich einen flotten Verlauf genommen. Dies ist nicht zuletzt das Verdienst des Sitzungsleiters Herrn Alfred Götschel. Der tiefe Ernst und die große Vertrautheit mit der Materie des Vorsitzenden wirkte sich sehr günstig auf die Versammlung aus, so daß er mit folgenden Worten die würdig verlaufene Sitzung schließen konnte: Ich möchte unsere Generalversammlung nicht schließen, ohne nochmals einen warmen Appel zur Einigkeit an Euch alle zu richten. Es genügt nicht, daß die Gemeindeversammlung die Anträge auf Steuerzuschlag, Statutenänderung etc. angenommen hat sondern jedes unserer Gemeindemitglieder muß sich bewußt sein, daß es hiermit der Gemeinde kein Geschenk macht, sondern daß es damit seinen Pflichtanteil an das Judentum leistet. In der heutigen Zeit soll und darf kein Jude seine Abgabe an die Gemeinde als lästige Steuer oder als Geschenk betrachten, sondern er muß sich bewußt sein, daß es sich hier um eine materielle Verpflichtung gegenüber dem Judentum

MOBEL-JUSTITZ

SIHLPORTE

LOWENSTR. 1

empfiehlt sich bestens für complette Aussteuern und Einzelmöbel handelt. Auch dies genügt jedoch nicht, sondern wir müssen weiter in der heutigen schweren Zeit von jedem Einzelnen die ideelle und moralische Beihilfe haben. Getragen von diesem Gedanken ziehe heute jeder von hinnen. Er verbreite diesen Gedanken in seiner Familie und unter seinen Freunden. Auf diese Art und Weise kann jeder Einzelne von uns dazu mithelfen, die Grundpfeiler unserer Gemeinde und damit das Judentum selbst zu untermauern, damit die Basler Gemeinde ihren gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben als große festzusammengefügte Einheitsgemeinde gewachsen ist. M. N.

### Basler historische Miszellen.

Dr. Th. N. Die folgenden Aufzeichnungen finden sich in einem Ratsprotokoll des Basler Staatsarchives vor aus dem Jahre 1872. Damals war Präsident der Gemeinde Herr Samuel Dreyfus-Neumann sel., der Vater des erst vor 2 Jahren aus dem gleichen Amte zurückgetretenen Herrn Jules Dreyfus-Brodski. Der um zwei Jahre ältere Bruder von Dreyfus-Neumann, der in den 1840er und 1850er Jahren ebenfalls das Amt eines Parnes gehabt hatte, wurde 1872 von der Basler Regierung damit beauftragt, derselben zwecks einer allgemeinen Statistik über die Juden in der Schweiz Material über die Basler Gemeinde zu liefern. Der Bericht von Leopold Dreyfus-Hirsch, der übrigens der Vater von Herrn Isaak Dreyfus-Strauß sel., auch einem ehemaligen Präsidenten der Basler Gemeinde, war, lautet u. a. wie folgt:

»Israelitische Gemeinde Basel, 1872. Dieselbe zählt an Mitgliedern männlichen Geschlechts 212, weiblichen Geschlechts 197, zusammen 408 Mitglieder. - Die Statuten geben Aufschluß über die Behandlung der Cultusangelegenheiten. Letztere werden durch einen auf zwei Jahre gewählten Vorstand gehandhabt, dermalen bestehend aus HH. Dreyfus-Neumann, Präsident, Leon Picard, Statthalter, Georg Wolf, Sekretär, Lazard Dreyfus, Kassier, und Leopold Ruef, Beisitzer. - Bis zum Jahre 1849 hatte die Gemeinde nur einen gemieteten Betsaal. In letzterem Jahre wurde zur Errichtung eines eigentümlichen Betsaales geschritten, welcher 30 Männersitze und ebensoviel Frauensitze enthielt. Durch das allmählige Anwachsen der Gemeinde wurde dieselbe genötigt, zu einem größeren Synagogenbau zu schreiten, welcher im Jahre 1867/68 erbaut und im Sept. 1868 eingeweiht wurde. Dieselbe enthält Platz für 200 Männersitze und ebensoviele Frauensitze. Zugleich befindet sich dabei eine abgesonderte Wohnung für den Synagogendiener und eine Lokalität für Erteilung des Religionsunterrichts. Die Kosten dieses Baues sowohl als Ankauf des Platzes betrugen ca. Fr 125.000 .--, welche Summe zum Teil aus dem Erlös verkaufter Sitze, zum Teil aus freiwilligen Gaben und endlich einer Kapitalaufnahme von Fr. 50.000.— gedeckt wurde.

An Kultusangestellten hat die Gemeinde: a) Einen Vorbeter. Derselbe ist verheiratet, hat aber keine große Familie; b) den Synagogendiener, zugleich Schächter, ledig; c) einen Religionslehrer, welcher den Kindern in ca. 10 wöchentlichen Stunden nur Religionsunterricht erteilt. Sämtliche Kinder besuchen die öffentlichen Unterrichtsanstalten, sowohl Elementarschulen als höhere Institute. Religionsunterricht wird den Kindern nur vom 6. bis 13. Jahre erteilt und ist die Zahl derselben ca. 60; d) einen Rabbiner hat die Gemeinde nicht; dessen Funktionen versieht Herr Rabbiner Nordmann in Hegenheim, welcher jährlich zweimal in der hiesigen Synagoge Predigten hält und vorkommendenfalls Trauungen vornimmt.



Revision und Instandhaltung von LIFT-ANLAGEN
im Abonnement und auf Anruf.



Jüdischer Kindergarten, Zürich, Freigutstr. 10. Tel. 39.503.

An wohltätigen Anstalten besitzen die Israeliten Basels: a) den Armenverein. Zweck desselben ist, die in der Nähe wohnenden bedürftigen Glaubensgenossen des Elsaß durch monatliche Gaben in Geld zu unterstützen; auch im Winter denselben Holz und Kohlen zukommen zu lassen. Diese Kasse wird durch freiwillige Beiträge der Gemeindemitglieder gespeist und hat an jährlichen Einnahmen und Ausgaben ca. Fr. 3850 .- . Auch durchreisende Arme erhalten eine kleine Unterstützung. Ein Grundkapital besitzt der Verein nicht, mit Ausnahme von Fr. 500 .-., welche der Gemeinde mittelst Legat der verstorbenen Eheleute Wimmer dahier vor einigen Monaten zugefallen sind; b) den Krankenverein. Derselbe hat ungefähr 50 Mitglieder; diese sind gehalten, bei Krankheitsfällen dem Kranken persönlich beizustehen, denselben zu pflegen und zu warten, der Reihe nach, und bei Todesfällen müssen je zwei Gemeindemitglieder die Leiche zur Begräbnisstätte nach Hegenheim begleiten. Außer diesem Zweck hat sich dieser Verein zur Aufgabe gemacht, arme intelligente Kinder aus den benachbarten Gemeinden in den hiesigen Schulen auf seine Kosten unterrichten zu lassen und ihnen benötigte Bücher und Schulmaterialien unentgeltlich zu verabreichen. In diese Kasse zahlt jedes Mitglied einen Franken im Monat und ist ihr dermaliger Bestand Fr. 1500.-; c) den Frauenverein, welcher bezweckt, kranke und bedürftige Frauen sowie unbemittelte Wöchnerinnen zu unterstützen. Die Mitglieder sind 59 an der Zahl; d) der Verein unverheirateter Gemeindemitglieder, unter dem Namen «Espérance», mit 21 Mitgliedern.

Einen Begräbnisplatz hat die Gemeinde nicht; ihre Leichen werden in dem eine Stunde entfernten Hegenheim bestattet.»

Zu diesen Ausführungen von Leopold Dreyfus-Hirsch ist zu bemerken,daß es sich bei dem Armenverein um die Vorgängerin der späteren Israelitischen Armenkasse handelt, die bis vor kurzem als Israel. Fürsorge- und Armenpflege ihre Tätigkeit ausübte und vor ca. Jahresfrist ihren Namen unter Hinweis auf ihre hauptsächlichste Betätigung in Israelitische Fürsorge Basel umänderte In diesem Bericht wird interessanterweise auch mitgeteilt, daß es in der Gemeinde

Bequeme Schuhe

für gesunde und 
kranke Füsse

Vasano und Rassia Sana

passen besser und sind im Tragen angenehmer 
als die billigen Nachahmungen. Fachmännische, 
gewissenhafte Bedienung im

Sposial Schuh-Raus

Storchengasse 6

keine Armen und Unterstützungsbedürftigen gebe. Der Krankenverein ist die 1857 gegründete Chevroh «Dowor Tow», in welche laut Gründungsstatuten nur Verheiratete aufgenommen wurden. Die Folge war die Gründung des Vereins «Espérance», welcher Verein im Gegensatz zur erstgenannten Chevroh nur — wenigstens in den Anfängen — Unverheiratete aufnahm. Der Frauenverein scheint, was sich aber nicht genau nachweisen läßt, in den 1830er Jahren — angenommen wird 1834 — gegründet worden zu sein. Er ist identisch mit dem Israelitischen Frauenverein Basel, der ebenso wie Dowor Tow und Espérance auch heute noch besteht.

Dritter Gruppenabend der Hitachduth Hazionith Basel. Nach kurzer Begrüßung der Versammlung durch den Präsidenten, Dr. Eisner, erteilte der Leiter des Ressorts «Gruppenabende», B. Bornstein, Herrn Lehrer J. Werzberger das Wort zu seinem Referat über «Jüdische Erziehungsprobleme». Die tiefschürfenden und wohlfundierten Ausführungen des Referenten beleuchteten in voller Schärfe die zahlreichen Schwierigkeiten, mit denen der Erzieher jüdischer Jugend bei der Lösung seiner durch die Ausnahmesituation des jüdischen Volkes unermeßlich erschwerten Aufgabe zu kämpfen hat. Hierbei beschränkte sich Herr Werzberger nicht auf die Probleme der jüdischen Bildung im engeren Sinne, sondern befaßte sich auch eindrücklich mit der charakterilchen Erziehung und wies dabei auf die Gefahren hin, die der jungen jüdischen Seele durch eine falsche Reaktion auf eine von ihr - zu Recht oder zu Unrecht - als antisemitisch empfundene Umwelt erwachsen. - Einen erfreulichen Kontrast zu diesen unerfreulichen Aspekten bildete der Vortrag von Herrn Moritz Grünspan über das Leben im Kibbuz Der Referent, in der Schweiz geboren und aufgewachsen, ist Chawer des Kibbuz Bamifneh in der Nähe von Kerkur, der immer mehr zu einem Siedlungszentrum junger schweizerischer Chaluzim in Palästina wird. Alle Anwesenden, viele davon haben Kinder, die im Brith Habonim den gleichen Weg einschlagen wie Herr Grünspan, freuten sich, sich von einem schweizerischen Chaluz aus Palästina berichten zu lassen, Aus den Worten des Referenten ging deutlich hervor, wie auch heute noch in der chaluzischen Jugend ein großer Opfergeist und ein unentwegter Wille zur Schaffung einer organischen Gemeinschaft freier Persönlichkeiten lebendig ist. In schlichten Worten, aber sichtlich bewegt vom Gedanken an das Selbsterlebte, erzählte Moritz Grünspan von den ideologischen und organisatorischen Grundlagen der im Haschomer Hazair» verwurzelten chaluzischen Bewegung und von dem schweren Kampf und dem harten, aber von innerer Befriedigung erfüllten Leben ihrer Menschen. - Nach den beiden ausgezeichneten Vorträgen sang jeweils Herr Markus Jakubowitsch jiddische Lieder, am Klavier begleitet von Frl. Mary Fromer. Großer Beifall des tief ergriffenen Publikums lohnte diese mit schöner Stimme und starker Empfindung vorgetragenen Darbietungen.

Chewrah Schass. Die Schweizerische Chewrah Schass hat ihr nächstes Lernen auf Montag, den 18. April im Gemein desaal der Isr. Religionsgesellschaft Zürich festgesetzt Da dieses Datum der 1. Chal Hamaued Tag und zugleich Ostermontag ist, so bietet sich jedem Gelegenheit, an diesem interessanten Lernvortrag teilzunehmen. Das Vorlernen hat in verdankenswerter Weise Herr Rabbiner D. J. Schochet aus Basel übernommen. Als Thema wurde bestimmt: Bediko U'bitul. Die Lernvorträge der Chewrah Schass, die sich bereits seit Jahrzehnten in der Schweiz eingebürgert haben und viel zu kowaud hatauroh hierzulande beitragen, bieten den Thora-Beflissenen eine einzigartige Gelegenheit, die Thora als Gemeingut der Schweizer Judenheit zu dokumentieren.

Beth Hamidrasch Basel. Anläßlich der Jahrzeit von Rabbiner Dr. A. Cohn s. A. am 5. Nissan, findet am Dienstag, den 5. April, abends 8.14 Uhr, ein Jahrzeitlernen im Beth Hamidrasch, Leimenstraße 45, statt.

## W. SIMON-FILIALEN

Die vorteihaften Einkaufsquellen für gute Lebensmittel

Die Vertrauenssirma der tüchtigen und sparsamen Haussrau.

A im St ziselie mentil gelieb Himm wart. erfaßt, starke ten fü Keine setzen. möchte

ihre ze Gemein wie di nomme Da das So Frl. B Splüger teresse

Fr seit ku falls un Uhr ein Dieses dungen den Vo

sportlic

Kursaal lungen, das Pro wird,

«Hebr

Storm von des Storm von des Storm von der gringleiche wurde Mitwirk Orchest

Parmet, 1938 vo Er wird zeitig v Aviv ur

4

Grol

## DAS BLATT DER JÜDISCHEN FRAU

Matinée Else Lasker-Schüler,

Am 20. März führte uns Else Lasker-Schüler in einer Matinée im Studio Nord-Süd, in ihr Märchenreich. Da erstanden wunderbar ziseliert die Gestalt ihres Großvaters in üppig orientalischer Ornamentik, die fatalistische, feinhumorvolle Charakteristik ihres so sehr geliebten Vaters. - Aus ihrer Lyrik strömt eine tiefe Sehnsucht nach Himmlischem und viel Melancholie über die Finsternis der Gegenwart. Und dann wird man wiederum von den packenden Gedanken erfaßt, wenn sie aus ihrem «Hebräerlande» vorliest, ihrem neuen, mit starkem Erfolg erschienenen Buche. Sie las: «Ein Denkmal in Worten für mein Kind». Ein Denkmal, das hymnische Form annimmt. Keine Mutter kann mit tieferem Schmerz ein Denkmal ihrem Kinde setzen. Und wenn sie irgendwo sagt: «Ich liebe jede Blume», so möchte man die schönsten zu einem Strauße für Else Lasker-Schüler winden und sich entschuldigen, daß die Welt so ist und nicht wie ihre zauberhaft schöne Märchenwelt. Die immer größer werdende Gemeinde für ihre Kunst mag Else Lasker-Schüler bewiesen haben, wie die schöne Lyrik und ihre dichterische Größe dankbar aufgenommen wird.

Damenriege des J.T.V.Z. Unser Turnbetrieb hat sich bereits auf das Sommerprogramm eingestellt. Unter der bewährten Leitung von Frl. Bloch findet jeden Dienstag abend 8.30 Uhr in der Turnhalle Splügenstr. 9, ein gymnastisches Training statt. Mitglieder und Interessentinnen werden darauf aufmerksam gemacht, daß wir diesen Sommer das Schwimmen und das Turnen im Freien mehr in Berücksichtigung ziehen werden. Wir erwarten alle Mitglieder pünktlich zu jeder Turnstunde, da die Schaffung der Grundlage für eine sportliche Betätigung gründlich vorbereitet sein muß.

Frauenriege. Es ist vielleicht noch vielen Damen unbekannt, daß seit kurzer Zeit eine Frauenriege des Jüd. Turnvereins besteht. Ebenfalls unter Leitung von Frl. Bloch wird jeden Mittwoch abend 8.30 Uhr eine Stunde zweckmäßiges, leichtes Gesundheitsturnen gepflegt. Dieses Training ist jeder Frau jeden Alters zu empfehlen. Anmeldungen für beide Riegen werden jeweilen auf dem Turnboden von den Vorstandsmitgliedern entgegengenommen.

Jüdischer Damenchor Zürich. Wir veranstalten am 30. April im Kursaal Zürich einen Großen Frühlingsball. Es ist uns gelungen, namhafte Künstler für diesen Abend zu verpflichten, so daß das Programm künstlerisch das verwöhnteste Publikum befriedigen wird.

#### «Hebräische Rhapsodie» von Moses Pergament in Stockholm uraufgeführt.

Stockholm. Im Stockholmer Konzerthaus wurde unter Leitung von Fritz Busch als Gastdirigent die «Hebräische Rhapsodie» des Stockholmer Komponisten Moses Pergament uraufgeführt. Der Erfolg war groß. Moses Pergament war bis Ende 1937 Musikkritiker der großen Tageszeitung «Svenska Dagbladet» und übt jetzt die gleiche Funktion in «Nya Dagligt Allehanda» aus. Vor fünf Jahren wurde in Stockholm ein großes Werk von ihm, «Adon Glam» unter Mitwirkung eines Chors von 175 Personen und eines 80gliedrigen Orchesters aufgeführt. Der finnische Dirigent Simon Pergament-Parmet, ein Bruder des Komponisten, ist für die Periode Sommer 1938 von Huberman für das Palästina-Orchester verpflichtet worden. Er wird die «Hebräische Rhapsodie» seines Bruder aufführen. Gleichzeitig wird die Phantasie «Dybuk» von Moses Pergament in Tel Aviv uraufgeführt.

## ZUR HUTKÖNIGIN

Große Auswahl interessanter Modelle, neuzeitlich, billig

BASEL

EISENGASSE 6



Charlie Mark, Conférencier des Theater der Kleinen.

#### Theater der Kleinen, Zürich.

Am nächsten Sonntag, den 3. April, findet im Konzertsaal der «Kaufleuten» in Zürich, die Uraufführung einer Kinderkomödie in sechs Bildern von Friedrich Mark statt. Friedrich Mark, der Direktor des «Theaters der Kleinen»- welches er vor zwei Jahren gegründet hat, und dessen Ensemble ausschließlich aus Kindern und Jugendlichen im Alter von 3—17 Jahren besteht, hatte mit den bisherigen Aufführungen bei Publikum und Presse großen Erfolg. Das neue Stück «Familie Paukeschlag», hat Friedrich Mark hauptsächlich geschrieben, um seinem schauspielerisch außerordentlich begabten Sohn, Charlie Mark (siehe obiges Bild), der erst 8 Jahre alt ist, Gelegenheit zu geben, in einer Bombenrolle aufzutreten.

Wir geben nachfolgend einige Pressestimmen über Charlies bisheriges Auftreten wieder: «Neue Zürcher Zeitung» (6, Nov. 1936): «Am elegantesten und überlegensten wirkte der kleine Charlie Mark, denn sein Spiel zeigte eine angeborene Frische und Forschheit des Auftretens, eine Sicherheit in Bewegung und Geste, die erfreuten.» — «Tages-Anzeiger» (5, Nov. 1936): «Ein keckes Bürschchen von 7 Jahren waltete mit verblüffender Sicherheit und einer seltenen Verbindung von Mimik und Gestaltung als Conférencier.»

Cinema Urban Zürich. Nach dem erfolgreichen, noch gemüt- und stimmungsvollen Wienerfilm «Vier unruhige Mädchen», in welchem Käthe von Nagy ihre talentreiche Darstellerkunst zeigen konnte, bringt nun das Cinema «Urban» einen Spitzenfilm der Weltproduktion: Gräfin Walewska, mit Greta Garbo in der Titelrolle und Charles Boyer als Napoleon Bonaparte. Wir werden in der kommenden Nummer auf diesen bedeutungsvollen Film zurückkommen.



il 1938 everein Grünge war

legen-

n aber Ommen it dem W und

Nach r. Eisrestein, at über ohlfunschärfe discher es jüdien hat, robleme ch auch ibei auf falsche als anti-

er Refedes Kibu einem na wird. Habonim sich, sich ou lassen, ach heute 1 ein unaft freier

sichtlich

tz Grün-

en Kon-

ag von

n der im und von riedigung eichneten e Lieder, des tief I starker

e in defestgezugleich i interesdankensel überul. Die rzehnten natauroh zigartige nheit zu

S.

Rabbiner

5. April, nidrasch,

nittel

FN

ısfrau.

#### SPORT

#### Ein Nichtjude über MAKKABI.

Anläßlich des IX. Makkabi-Weltkongresses sandte der bekannte tschechoslovakische Sokol-Führer Prof. Fr. Trnka dem Makkabi-Weltverband die folgenden Formulierungen:

Auf die Frage: Was zieht mich zu den Juden hin? antworte ich:

Die Ueberzeugung von der unbedingten Gleichheit aller Menschen, ohne Rücksicht auf Religion, Rasse, Nation, politische Zugehörigkeit und soziale Gliederung.

Die tiefe Ehrfurcht vor der jüdischen Geschichte und Achtung vor der großen seelischen Kraft, welche das Judentum in den Stürmen der Geschichte erhalten hat.

Bewunderung, mit welcher ich mich vor solchen Juden neige, welche mitgeholfen haben, Kultur und Geschichte der Menschheit zu schaffen.

Die Achtung vor der Zähigkeit, mit welcher die Juden ihre Heimat in Palästina bauen.

Warum arbeite ich im Makkabi?

Durch sein Programm hat der Makkabi mir gezeigt, daß er, ebenso wie unsere Sokol-Organisationen, nicht nur am Körper, sondern auch an der sittlichen und nationalen Erziehung arbeitet. — Er hat mir bewiesen, daß auch unter den Juden Idealismus, Opferfreudigkeit und Anspruchslosigkeit existiert. — Er hat mir ermöglicht, in seiner Mitte schöne Augenblicke meines Lebens zu verbringen und hat mir eine Reihe von aufrichtigen Freunden zugeführt. — Ich arbeite im Makkabi deshalb, weil ich von seiner Sendung überzeugt bin.

Worinseheich die Bedeutungdes Makkabi? Sein Programm beantwortet selbst die gestellte Frage. Der Makabi ist der Pfeiler des reinen Judentums, die Schule sittlicher Tugenden und die Wiege einer gesunden Generation. — Er überbrückt die politischen und sozialen Differenzen und er ist die bindende Kraft, welche die Juden zur gemeinsamen Arbeit vereinigt. Er ist eine Regenerationsbewegung, welche den furchtsamen Juden des Ghetto zu einem sich seiner Kraft bewußten und allen gleichen Weltbürger erzieht. Er ist eine Bewegung, welche die beste Propaganda für das moderne Judentum und ein Kämpfer für seine Rechte ist.

#### Jüdischer Turn-, Sport- und Jugendverband der Schweiz, Basel. III. Skirennen, am 20. März, in Engelberg.

Strahlend schönes Wetter, hervorragende sportliche Leistungen, ein herzerfreuender Kameradschaftsgeist, das alles hat zusammengewirkt und das III. Verbandsrennen zu einem Ereignis gestaltet, an das alle, die dabei waren, immer gerne zurückdenken werden. Es sei an dieser Stelle allen gedankt, die sich am Rennen beteiligt haben, allen, die durch ihre Anwesenheit das Interesse an unserer Arbeit gezeigt haben. Die Abfahrtsstrecke Trübsee-Engelberg stellte an die Fahrer sehr große Anforderungen. Die gefahrenen Zeiten sind, in Anbetracht der Schneeverhältnisse, ganz ausgezeichnet. 1. Worf 11,34 Min., 2. Nordmann 11,58,4 Min., 3. Zivy 12,12 Min., 4. Lieblich 12,51 Min., 5. Sternlicht Max 12,56 Min., 6. Pistermann 13,16,3 Min.

Klasse B war sehr schwach vertreten.

S1a1o m. Für die Rangordnung in der Kombination ergaben sich nach dem Notenberechner des S.S.V. folgende Resultate: 1. Wolf 0 P., 2. Nordmann 10,51 P., 3. Zivy 34,71 P., 4. Lieblich 42,80 P., 5. Pistermann 44,04 P.

Eine gemütliche Zusammenkunft, mit Rangverkündigung, in der Pension Reisler, beschloß den in allen Teilen herrlich verlaufenen Tag.

J. M. Generalversammlung des J.T.V. Basel. Die Generalversammlung, von mehr als 60 Mitgliedern besucht, nahm einen flotten Verlauf. Der Verein hat auch im Berichtsjahr große Erfolge erzielt und seine verschiedenen Sektionen gut ausgebaut. Der Vorstand wurde nach einer großen Zutrauenskundgebung einstimmig wiedergewählt und lautet: Präs.: Jacki Nordmann, Oberturner: Otti Leserowitz, Kassier: Fr. Bloch, Sekt. I. Braginsky, Sekt. II R. Weil, Vizepräs.: R. Levy, Jugend: M. Nordmann, Beisitzer: M. Sternlicht. — Damen: Präs. Frl. H. Bing, Leiterinnen Fr. T. Sigaloff, E. Kuner, D. Kahn, Dr. E. Ringwald. — Männer: Präs. Dr. H. Brin, Leiter: J. Mendelowitsch, G. Bloch, L. Dankner, W. Leserowitz. — Jugendkommission: M. Nordmann, L. Kalb, Frl. D. Kahn Techn. Kommission: R. Levy, Präs. Leserowitz, Sternlicht, Lieblich, Tyber, Kalb, M. Nordmann, Horowitz, J, Mendelowitsch.

Jüdischer Turnverein Basel. An der erstmals nach neuem System auszutragenden Schweiz. Handballmeisterschaft beteiligt sich der J.T.V. mit einer Mannschaft in der III. Spielklasse. Eine zweite Mannschaft wird im Herbst die baselstädt. Spiele besreiten. In einem ersten Trainingsspiel gegen Old Boys II wurde mit einem 12:1-Sieg ein erfreuliches Spiel gezeigt. Das erste Mannschaftsspiel gegen Abstinenten III, die am Vorsonntag Old Boys I 16:6 geschlagen hatten, wurde nach prächtigem, raschem Mannschaftsspiel 9:3 (5:3) verdient gewonnen.

Jüdischer Skiklub Zürich. Sonntag, den 3. April, Hüttenchilbi auf der Haggenegg. Musik, Hochbetrieb; Ueberrsachungen. Abfahrt Sonntag ab Hbf. 7.26 Uhr. Sportsbillet Schwyz lösen. Mitglieder, die auf Schlafplätze reflektieren, wollen sich bis Freitag abend Tel. 31.067 anmelden.

#### Die Eröffnung der 22. Schweizer Mustermesse.

Alter Tradition gemäß wurde die Messe am Samstag mit dem Pressetag eingeleitet. Es waren nicht weniger als 360 Vertreter der Presse aus fast allen Kantonen und auch aus dem Auslande erschienen, denen Dr. W. Meile zum letzten Male in seiner Eigenschaft als Messedirektor den Willkommgruß überbrachte. Beim Ausscheiden aus dem Amt ist es Direktor Meile ein Bedürfnis, der Presse herzlich zu danken. Zur Messe selbst führte Direktor Meile aus, daß die Mustermesse 1938 einerseits im Zeichen eines wirtschaftlichen Gesundungsprozesses steht, anderseits schweben über ihr die Sorgen der sehr gespannten politischen Lage in Europa. Die 22. Messe weist eine Messebeteiligung auf, die fast genau derjenigen des Vorjahres entspricht, Die Ausstellerzahl beträgt 1205 gegenüber 1257 im Vorjahre.

Die Beteiligung der einzelnen Messegruppen ist verschieden. Eine auffallende Verbesserung qualitativer und quantitativer Art weist die Uhrenmesse auf. Die gleiche vorzügliche Beschickung zeigt die Engros-Möbelmesse. Sehr gut vertreten sind ferner Nahrungs- und Genußmittel, Kunstgewerbe, vor allem Keramik, Bureauartikel, Geschäftseinrichtungen und Reklameartikel, Hausbedarfsartikel und Kücheneinrichtungen, Gasapparate. Die Elektrizitätsindustrie glänzt mit hervorragenden Qualitätsprodukten. Ein auffallendes Stück der 22. Messe wird auch die Werkzeugmaschinenmesse bilden, die noch nie in dieser Vollkommenheit ausstellte.

Von den Sondergruppen sei besonders auf die attraktive Darstellung «Werbung für den Fremdenverkehr» hingewiesen; auch der Modesalon und die Baumesse werden Interesse finden. Eine einmalige Sonderveranstaltung bildet die Gruppe «Der Bedarf für die Krankenpflege» und «Gesunde Ernährung».

Von den Kollektivausstellungen seien besonders erwähnt: Schweizerische Wolltuchfabrikation, die Stickereiindustrie von St. Gallen, Reiseartikel und Lederwaren, Emailleure von Genf,

Grand Café, Tea Room ASTORIA Basel FREIESTR. 59

Heimelig und gediegen - Eigene ff. Patisserie - Prima Butterküche! - Lunch et Dîner

STIMMUNGSKAPELLE TIEL

Täglich nachmittags und abends. Normale Preise.

menart
An
anspra
durch
wieder
und bu
nationa
Produk
Weltma
stehen
Ku
saale z
Hie

schwei

garren

Der Dr. A. der Pre gierung die Fun Es ist Stellung Der tralpräs

Pal

der Tit

Kino, de

Nicht w

sonders

Dank f

Problem der Unt Die war lich in of funden worden lichkeit Schausp ganzer

> kleinen besleid, Ueberme Zuschau Das Sch die und Cin lich hat lienisch

luftig-lus

schaffer vom Fl. laufende en mas: Zustand Wen, w zuletzt,

IIII (Employment of the Colored

nmlung, Verlauf. d seine le nach ilt und

assier: Levy, äs. Frl. . Ringsch, G. . Nord-

Präs. Horo-System

zweite einem : 1-Sieg gen Abhatten, 3) ver-

nilbi auf Abfahrt tglieder, end Tel.

nit dem ertreter ande err Eigeneim Ausfnis, der or Meile nes wirtben über opa. Die erjenigen

rschieden Art weist zeigt die ungs- und tikel, Getikel und rie glänzt Stück der , die noch

inders ereiindustrie von Genf,

gegenüber

attraktive esen; auch Eine einirf für die

59 ner

schweizerische Mineralquellen, Obstverwertungsgenossenschaften, Zigarren- und Zigaretten-Industrie etc.

Direktor Meile schloß mit den herzlichen Wünschen für die Zukunft der Schweizer Mustermesse und für die weitere ideale Zusammenarbeit zwischen ihr und der Presse.

An diese mit langanhaltendem Beifall aufgenommene Eröffnungsansprache schloß sich eine freie Besichtigung der Messe durch die Pressevertreter an. Ein erster Rundgang ließ vor allem wieder feststellen, daß das Bild der diesjährigen Messe ebenso reich und bunt ist, wie in den letzten Jahren. Eine imponierende Schau nationaler Arbeit. Was Genius, Fleiß und Ausdauer im Reiche der Produktion geschaffen, wird hier dem Urteil des Inlandes und des Weltmarktes unterbreitet. Und dieses Urteil wird - darüber bestehen keine Zweifel - ein positives, ein recht günstiges sein.

Kurz vor 1 Uhr trafen sich die Presseleute im großen roten Festsaale zum gemeinsamen Pressebankett.

Hier entbot der Präsident der Genossenschaft der Schweizer Mustermesse E. Müry-Dietschy der Presse den Gruß und Dank für ihre Mitarbeit während mehr als zwei Jahrzehnten aus.

Den Willkommgruß der Basler Behörden entbot Regierungsrat Dr. A. Im Hof, der sein Glas auf die patriotischen Anstrengungen der Presse und ihre Dienste zugunsten der Mustermesse erhob. Regierungsrat Im Hof äußerte sich dann in ausgezeichneter Rede über die Funktion der Presse in der Demokratie, die sehr schwierig ist. Es ist errfeulich, wenn die Presse diese ihre verantwortungsvolle Stellung einzuhalten weiß.

Den Dank des Vereins der Schweizer Presse stattete deren Zentralpräsident Rubattel ab.

Palace Cinema Zürich: Abus de Confiance (Die große Lüge) ist der Titel eines französischen Films, der augenblicklich im Palace-Kino, deutsch getitelt, läuft. Man sollte diesen Film gesehen haben. Nicht wegen der großen schauspielerischen Leistung, unter der besonders Danielle Darieux hervorragt. Auch nicht wegen der Problemstellung oder der straffen Szenenführung. Das alles ist nur der Unterbau, auf dem sich der besondere Wert dieses Films erhebt: Die warme Menschlichkeit, die dieses Werk durchflutet, und namentlich in der großen Gerichtsszene einen so hinreißenden Ausdruck gefunden hat. In einer Welt, die so unmenschlich und grausam geworden ist, ist es tröstlich, zu wissen, daß der Gedanke der Menschlichkeit und der Güte noch eine Stätte der Pflege hat und daß es Schauspieler gibt, die sich für ihn mit ihrer großen Kunst und mit ganzer Seele einsetzen.

Cinema Capitol Zürich: Die Zirkusbraut mit Anny Ondra. Ein luftig-lustiges Spiel voller Schabernack und Lebensfreude, mit einem kleinen Abstecher hinter die Kulissen der Zirkusbühne. Weder Liebesleid, noch Hungerküche vermögen Anny Ondra's sprudelnden Uebermut zu zähmen und Funken stiebenden Humors erfreuen den Zuschauer. Besonders gelungen ist die Geisterszene im Spukschloß. Das Schlagerlied «Humsti-Bumsti» mit der leicht eingänglichen Melodie und dem einfallreichen Text summt man noch auf dem Heimweg.

Cinema Scala Zürich: Der Mann, der nicht nein sagen kann. Endlich hat das Lustspiel einen neuen Weg gefunden. Der berühmte italienische Autor Pirandello hat eine wirklich witzige «story» geschaffen: Ein schöner, reicher junger Mann (Karl Ludwig Diehl) wird vom Flor der Damenwelt umschwärmt und erhält Heiratsanträge am laufenden Band. Er kann nicht nein sagen und Ver -und Entlobungen en masse sind die naturgemäße Folge. Um sich diesem unmöglichen Zustand zu entziehen, greift er zum Radikalmittel und - heiratet. Wen, wie, warum und wieso, das müssen Sie schon selber sehen, nicht zuletzt, um sich auch des geistreichen, witzigen Dialoges zu erfreuen.



Greta Garbo - Charles Boyer

### Gräfin Walewska

Napoleons geheime Llebe

Ein Film, der alle Erwartungen übertrifft!

### URBAN

REX

Englisch, deutsch getitelt

Deutsch gesprochen

in beiden Theatern

SCALA Sihlstr. 34

Tel. 53 750

**Hans Albers** 

## Die gelbe Flagge

mit OLGA TSCHECHOWA, Dorothea Wieck, Rud. Klein-Rogge

### Palace-Cinema

Bei der Bahnhofbrücke

Tel. 23.434

Der Welt-Erfolg:

**Danielle Darrieux** 

### Abus de confiance (Die große Lüge)

Original Französisch, deutsch getitelt! 2. Woche prolongiert

Rund um die Welt für 1 Franken mit

## CINEJOURNAL

AKTUALITÄTEN-KINO, Zetthaus, Badenerstr. (Tram 2, 3, 5, 8, 14 Sihlbrücke und Stauffacher)

> zeigt Ihnen jede Woche 40 Minuten Weltneuigkeiten

3 führende auf der ganzen Welt veröffentlichte Wodenschauen

Den interessanten Kulturfilm Den letzten Schlager von Walt Disney

Programmwedsel jeden Freitag

### HOTEL-VERKAUF

Gut rentables Passanten-Hotel im Wallis. Kapitaikrattige Herren. Jeder Komfort - Prima Kundschaft

Gefl. Anfragen unter Chiffre A. Z. 250 an dle Expedition des Blattes.





das Frühjahrsparadies der Schweiz erwartet Sie zu MDD

Reisler im Schlosshotel Belmont Tel. 62,791

## Hotel Kempler

empfiehlt sich für einen genussreichen Frühlingsaufenthalt im schönen

LUGANO

Alle Zimmer m. fliessendem Wasser od. Privatbad bei mäßigen Preisen.



Angenehme Pessachtage verbringen Sie

PENSION ERNA BOLLAG

Zimmer samt voller Pension bei mässigen Preisen.



## INTERLAKEN Hotel de la Paix

ist ab 1. April geöffnet. Angenehmer Pessachaufenthalt. Tel. 428. CH. SCHLEICHKORN, Propr.



## Pension "IVRIA" Zürich Löwenstr. 12, n. d. Synagoge. Tel. 39.186

altbekannte, vorzüg'iche Küche und Menus, speziell für die 770 Sederabende und TDD Pessachtage bei zeitgemäß billigsten Preisen. Anmeldungen erwünseht.

Besitzer: S. KORNFEIN



## SAN REMO Pensione Felice

Corso Impero 184, Telephon 53.26 Pessachfeiertage im warmen sonnigen Süden. Einzige rit Pension an der ital. Riviera. Das ganze Jahr geöffnet Erstkl. Verpflegung auch Diät. Dir. Dr. med. Alex Schwarz

Lebende Hühner extra Qualität

Spezialität:

## milchgemästete Poularden

Geflügelfarm La Monda, Gudo-Tessin

grösste und modernste Mastfarm des Tessin Telephon: Gudo 82.30

### Wodenkalender

| April<br>1938 |            | NISSAN<br>S698 | Gottes dienst: Freit. ab. Synag. u. Betsaal Samstag vorm. Samst. nachm. nur im Bets. Wochentag morgens | Freit. ab. Synag. u. Betsaal 6.30                              |
|---------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | Freitag    | 29             |                                                                                                        | Samst. nachm. nur im Bets. 3.00                                |
| 2             | Samstag    | 1              |                                                                                                        | 9 9                                                            |
| 3             | Sonntag    | 2              |                                                                                                        |                                                                |
| 4             | Montag     | 3.             |                                                                                                        |                                                                |
| 5             | Dienstag   | 4              |                                                                                                        | Isr. Religionsgesellschaft:                                    |
| 6             | Mittwoch   | 5              |                                                                                                        | Freitag abend Eingang 630                                      |
| 7             | Donnerstag | 6              |                                                                                                        | Samstag Schachris ,, Mincho wochentags Schachris ,, Mincho 6.3 |

#### Sabbatausgang:

Zürich, Baden, Endingen, Lengnau 7.35, Basel, Bern, Biel Liestal, Fribourg 7.43, Lausanne, Yverdon, Chaux-de-Fonds 7.45, Luzern, Winterthur 7.39, St. Gallen, St. Moritz 7.35, Genf 7.47, Lugano 7.35, Davos 7.32.

Ein Sohn des Herrn Fredy Guggenheim, St. Gallen.

Bar-Mizwoh: Wolfgang Heinz, Sohn des Herrn Siegfried Müller-

Eberhard, in der Synagoge Löwenstraße. (2. April.) Norbert, Sohn des Herrn Jos. Holtz, Luzern.

Gestorben: Frau Luise Brandeis geb. Seligmann, 43 Jahre alt, in

Herr Max Friedländer, 57 Jahre alt, in Zürich.

Frl. Fanny Vischoff, in Basel.

Betty Regine, Kind des Hrn. Ch. Goldring-Guttmann, in

## Saisoneröffnung in LUZERN



Hotel und Restaurant ROSENBLATT Telephon 20.685

Zinggentorstrasse 1 Telep gegenüber dem Kursaal

Billige Wochenarrangements

Zürich, Bergstr. 88, den 25. März 1938. Konstanz, Saarlandstr. 25

## Todes-Anzeige.

Heute Nacht verschied nach langer, geduldig ertragener Krankheit unsere herzensgute, unvergessliche

Luise Brandeis

geb. Seligmann

in ihrem 43. Lebensjahre.

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen: Emil Brandeis.

Reporter

: Urich:

aal 6.30 ets.

thaft:

4.00 6.30 6.00

Biel

allen Müller-

April.)

re alt, in

tmann, in

3 N

ATT

20,685 ents

938.

ildig

ien:

## Maler und Tapezierer-Arbeiten

werden promt, billig und sauber ausgeführt. Städt. Referenzen

Tel. 32.005. Asriel Salzberg, Zürich 4, Langstr. 78

## Au pair

Arzt-Tochter, Wienerin, in Haushalt und Küche versiert, Diätassistentin, sucht Vertrauensstelle, evtl. auch als Sekretärin, Gesellschafterin etc. - Gefl. Zuschriften erbeten unter Chiffre H. S. 300 an die Exp. d. Blattes.

### Heirat

Aus sehr gutem jüdischem Hause stammende Wienerin, 22 Jahre alt, Sprachenkenntnisse, vorneh-Erscheinung, mit Vermögen in Oesterreich, gegenwärtig in Zürich, wünscht sich zu verheira- Offerten erbeten unter Chiffre A. F. 600 an die Exped.

aussehend, gebildet, sehr natur-liebend und arbeitsfreudig, mit schöner Aussteuer, Möbeln, ber etc., ersehnt eigenes Heim an der Seite eines edlen hoch-<mark>sinni</mark>gen Menschen. — Zuschrif ten erbeten unter Chiffre D. F sinnigen Menschen. Zuschrif-500 an die Exped. d. Blattes.

#### Heirat

Gibt es für mich eine großzügige Frau?

Da sitzt in der Welt ein junger Reporter (Schweizer) in bescheiunbefriedigender lung. Dabei habe ich aber Talent und Initiative zu erfolgrei-chem Schaffen im Zeitungsfach. Wenn ich die edle Frau finden würde, welche mir zu den hausfraulichen Tugenden ein — wenn auch bescheidenes — Kapital mit in die Ehe bringen würde, dann böte sich mir lohnendes, betriedigendes Schaffen in anges. Position. Alle Voraussetzungen zu einem ehrenhaften, guten Gatten sind bei mir vor-handen. Ich bin 27 Jahre alt, gut aussehend, durchaus offen und ehrlich. Offerten von Damen (bis zu 35 J.) ohne Vorurteil, mit dem Willen zu einer wirklich idealen Ehe, in der trotz der finanziellen Umstände Liebe und Treue den ersten Platz einnehmen sollen, erbeten unter Chiffre C. L. 400 an die Exped. d. Blattes.

## Darlehen

Fr. 7,500.-

gegen prima II. Hyp. (nach Sparkasse)

unter Assekuranz und Steuersch., kurzfristige Rückzahlung. Selbstgeber-Offerten an Chiffre E. R. 200 an die Exp. des Blattes.

### "Kaufleuten" Konzertsaal

Sonntag, den 3. April, nachmittags 4.30 Uhr

#### Theater der Kleinen

Erstaufführung: Das lustige Kinderstück!

#### Familie Paukeschlag

Komödie in 6 Bildern von Friedrich Mark.

Hauptrolle: Charlie Mark (8-jährig)

Eintritt: Fr. -.55, 1.10, 1.65, 2.20 (inkl. Steuer) Vorverkauf: Kuoni, Hug & Co., Jecklin

#### Dr. med. dent. René Schlesinger Zahnarzt

hat seine Praxis nach langjähriger Tätigkeit

Bahnhofstr. 108, II. Stock, Lift beim Bahnhofplatz (Haus Centralapotheke) eröffnet.

Tel. 59.050, Tel. 23.855 Privat. Sprechstunden nach Vereinbarung.

## Blumen-Krämer, Zürich

Bahnhofstr. 38 - Telegr.-Adresse Blumenkrämer - Telephon 34.686/7

Das Haus der erstklassigen Bedienung

Blumenspenden für ganz Europa und Amerika werden zuverlässig vermittelt

### J. USENBEN*Z-*KELLER

KONDITOREI / BACKEREI

Ecke Rennweg-Widderg. Zürich 1 Telephon 36.480

Café-Konditorei zur Glocke GLOCKENGASSE 9 TELEPHON 39,430

Perfect

ist die vollkommene chem. Trockenreinigung.

Ein Versuch wird Sie überzeugen

Damenkleid, Seide Damenkleid, Wolle 5.-

Herrenanzug 6.-Damen-, Herrenmantel 6.-

Bluse, Jupe 2 .- , 3 .-PERFECT Kleiderreinigung

Talstrasse 83, b. Sihlporte 1-Tag-Service

## Im jüdischen Kindergarten

Freigutstr. 10

können noch einige Kinder angenommen werden, Alles Nähere bei Kindergärtnerin HELENE WORMSER, Telephon 39.503.

## Ordnung & Sicherheit UNION

fabrik A.G. Zürlch

Verlangen Sie Prospekt Nr. 320

# Vegetarisches Restaurant

Zürich, Sihlstrasse 26-28

Vorzügliche Speisen und Erfrischungen zu jeder Tageszeit

MARVN die Schweizer Marken-Uhr die Ihr volles Vertrauen verdient

> Es ist eine Präzisions=Uhr in eleganter und moderner Form zu einem volksfümlichen Preis! In reicher Auswahl, beim Generalverfreter

> > Max Birnbaum ZURICH - BLEICHERWEG 10

Das Uhren-Spezial-Geschäft das sich, der heutigen Zeit entsprechend mit einem kleinen Nutzen begnügt.



## PELZHAUS

R. Schreiber, Kürschner Stockerstraße 47 = Zürich

Tel. 34.992, Tram 1, 7, 8, 21, 22

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in fertigen Pelzen sowie in Fellen für Besatz zu billigsten Preisen.

Streng reelle, fachmännische Bedienung!

UND

Empfehlenswerte

# FIRMEN



### HOTEL DREI KONIGE

das führende Haus in Basel, gänzlich umgebaut. Zimmer von Fr. 6.— an. Einzigartige ruhige Lage direkt am Rhein. Eigene Garage, Parkplatz.

Grill-Room-Bar. Apéritifs, Grill-Spezialitäten Menus von Fr. 3.50 an. Besuchen Sie die Rhein-Veranda.

BASEL

## BASEL

Bahnhofbuffet

empfiehlt sich bestens

Joseph A. Seiler Neuer Inhaber

AUTO = TAXI 23600 MÖBELTRANSPORTE CARS-ALPIN 18, 25, 30 PI. MÖBELLAGERHAUS CAMIONNAGE

HOLZ & KOHLEN

SETTELEN 2360



## Seltene Gelegenheit!

Faksimile-Ausgabe der Darmstädter Pessach-Haggadah aus dem XIV. Jahrhundert; prachtvolles Exemplar, zu verkaufen durch Ernst Wolpers, Buchhandlung Basel, Freiestrasse 72, Tel. 23.525.



GERBERGASSE 31 Schuhe für die ganze Familie.

J. MORI erstes und größtes Spezialhaus der Schweiz für nur echte

## ORIENTTEPPICHE

Ständiges Lager von mehr als fünftausend Stück in verschiedenen Provenienzen und Größen. Unverbindliche Auswahlsendungen nach der ganzen Schweiz.

BASEL STEINENBERG 29 - TELEPHON 26,970



Das führende Haus in

erstklassigen Herren-Hüten

Cravatten

BASEL 24 Freiestraße 24 Gegr. 1885



## Herrenwäsche Damenwäsche

vom führenden Spezialgeschäft

WÄSCHEGESCHÄFT

bei m Brunnen Freiestraße

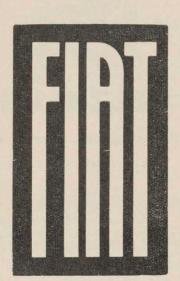

Verkauf Service Reparaturen

FREDY BLÆTTLER. BASEL

Dufourstraße 36, Telefon 33.944

## **PRALINES**

Specialités de ler Ordre

## CONFISERIE BRÄNDLI

AM BARFÜSSERPLATZ



Neu in Basel

Greifengasse=Ochsengasse

Zeitentsprechende Preise Eigene Garage

21. JAHR

Besitzer

E. Schlachter